









Sanda de la companya de la companya

Das ift:

\* - Se Se **→ 38** % 8 - R \*\*\* \*\* - No. 19 A STATE OF \$ 8 8 C \$ 100 mm

\*\*

\*\* 



AND CHAINE AND CHAINE AND AND CHAINE AND CHA

ond gerechter Regul/ Furs Erste: Pallast/ mit dero Luft; und Thiergarten/ darben auch Grotten; Godann Gemeine Bewohnungen: Bum Andern/ Rirchen/ Capellen/ Altar/ Gotshaufer: Drittens / Spitaler / Lazas reten und Gotsacker aufführen unnd erbawen foll;

Alles auß bielfaltiger Erfahrnuß zusam: mengetragen/beschrieben/vnd mit. 40. Rupffers ftucken für Augen gestellt/ Durch

Josephum Furttenbach.



Mit Romifcher Ranferlicher Mayeftat Frenheit/in 12. Jahren nicht nach utrucken.

Getruckt in deß Neil. Römischen Reichs Statt Plm 





## My den Sunstigen Leser.



## Emnach/laut

der Inscription, oder titul Begenwertigen meines Buche/mein propositum dismals nit dahin gerich; tet / die Edle Kunst der Architectur ins gemein/

oder volkommenlich durch jede dero zustehende partes und glieder abzuhandlen: als hab ich auch den Günstigen leser und vrtheiler/gleich zu Alnsfang/mit langem umbschwaiff nicht auffzuhalzten gewust: jedoch weilen kein Actus in menschlichem Leben vald vorgehet/welcher nicht ehe dann und zuvor er in seinen servor kommet/mit einem præambulo oder Æingang/beedes zur zier/bnd dann zuvesserer seiner commendation, anges ordnet und vestellet werde: Serowegen/ehe ich zu ordenlicher abhandlung dero in vald solgenz dem Register auffgezaichnetenstucken/vnd Cappiteln schreite/hat mich sin nothwendig angesez hen/mit wenigem/anstatt einer gebührenden

einlattung/etwas bon dem propolito an ihm sels ber/ond dann/fo bil mein Berfon betreffen moch. te/für zuhalte. So ist demnach ausser allem zweis felgusetzen / das omb die villobliche Kunst der Architectur, ober des Bawwercks / soins ges mein / bund auch in parte Civili, ( davon ab: sonderlick zu handlen ich mir dismals fürges nommen/)es ein sehr herrliches/Nothwendiges/ and Nucliches thon ift. Ond will ich swar dero fürtreflickkeitnicht von aar weitem erholen/aust Comendation der disem Allter der Welt/da man sich noch der einfalt Archite-cur civil bestissen / welche vor der Sundfluth gelebt/mit schlechten ombgefallnen Baume/oder rauben staine/ so aut sie bermocht/ sich vor ungewitter/vn gehlingen zuständen verz wahrt: An gleichem will ich auch dife Zeiten nit erwebnen/daman angefangen/gleich sam vbers Dero mensibliche/ und ben der posteritet sigier nit bez Derilich= teitbenden glaubte Gebaw auffzuführen: Anmassen man Bralten. bon den Barten bnnd Wauren der Babylont schen Ronigin Semiramidis liset/ so wol bon dem måchtigen Basserbaw unnd Brucken der Koz Herodot nigen Nitocris: Don den fostlichen Begräb: nuffen der Bapptischen Konigen; und was sonz sten bon gleichmässiger materi mehr ben den Dro alten Scribenten gefunden wirdt; Sintemabl besagte werck groffesten thails gantz gernichtet/ bon der Zeit / bund Denschen handen in staub Römern. bnd berderben gelegt sein: Sondern zu meinem

intent

intent zieh ich allein an dise Dolcker/ben welchen die vierdte und letste Monarchei gepflantzet wors den/zugenomen/auff das hockste aestieaen/bnd darauff durch sonderbahre verenderungen bist auff diese zeit / wunderbarlich propagirt worden. Das senn aber die Romer/deren herrliche Dans beit / bind andere Tugenden gnugfamb auf Den Scribenten erlernt/aber auf den Bercken gleich samb von unserer empfindelichen sinlichkeit noch besser erkanntwerden. Weiln nun dero gehabte Wacht/Reichthumb/ Pracht und Pomp/welz che ihre endischafft genomen / in andernstucken nach gnuge auf den Siftorischen Schrifften zu erbolen: Ran aber eben derselben fürtreffliche wunderbarliche disposition zu dem Bauwerck/ noch augenscheinlich auß difen Monumenten er: fandt werden/welche von Dem Alter/so sonsten als les zeitliche verzehrt/und von dem Grim deren in befagte Cand einfallenden Wolckern/dem rechts schaffne Passagier oder Peregrinanten, noch anuaz same und sehr stattliche Anzeigungen und documenta darzeichen. Don der Statt Rom allein Snotro mit kurtzem was anzudeuten/ ist freylich dist bon Rom selle Sem 15. Augustino nit in Wind ausgeschut/ bnd bergebenlich gesagtworden/da er neben andern zween wünschen/disen dutten geführt haben soll: Er mochte Rom in ihrem flor mit leiblichen aus gen gesehen haben. Be hat bemeldte Statt zwar ein schlechten Anfang gehabt; dahero der Allte ):(

Poet Propertius, welcher zu Kansers Augusti zetz ten gelebt/in unserem Teutschen also stylisiert:

> Sich nun mein lieber frembder Mann Die Statt Nom/ so weit sie ist/an: Solch gange herrlichseit/ mit maß Naicht Ænex nur Kraut und Graß: Und wa jegund die Palläst stohn/ Evandri Kühthaten umbgohn.

Alber (wie erst Propertius bermeldt/) als Augustus geregiert/ward es mit ir also bewandt/ daß derselbe Monarcha glorirt/ er habe die Statt son schleckten brendten steinen erbawt anges nommen / jetzo aber ben seiner Regierung hins derlas er sie gantz bo Darmor auf gebutzt. Einz mahl sein in diser Weitberumbtesten Statt sobil Bewaltige/wunnigliche Bebaw gewest/ so viel bund dergleichen in der gantzen weiten Welt an einem Ort nie aefunden worden. Ond schreibt Dionysius, das unter den thewresten/fostlichsten structuren/ sonderlich die Cloacen/ Bang unnd Bråben unter dem Boden/gewest sepen: welche für so wunderlich von den frembden gehalten/daß sie auch deme/so man an andern orten für miraculos gehalten/haben konen fürgezogen werde. Das hero ben eine Briechischen Belehrten/eben diese Statt/als ein kuztzer begriff deß gantze bewohn ten Brotraif geprifen wird. Welche toftlichteit

nur auß den mehrstenthails nider: oder einge under ein fallenen / oder sonst zerstummelten stucken noch niberge-legten &c heutige Lage zuersehen ist; Alle da sein die brz bawen. alte Porten Baffen und Pflafter groffe wette Platy/ Tempel/ Pallast / startiche Bohnbauser/auch der Glebrte; Sibambauser/Renbahn/ Tumelplatz/ Fecht/Rampff/bnd Singfchulen/ Rath und Gerichthäuser: Herzliche Schupffen bn Spacziergang: Triumphboge/ Siggeichen/ Brunnenkaften: Weyber zu Schifffchlachten: Brucken/Bafferstuben und Caitungen: Bad; stuben: Tanezboden oder Busthauser: Bust bnd Wildbåder: Begrabnuffen/ und was dem allem anhångig ist. Ferners/wie ich berichtet worden/ duffwelso sollen noch Brieff vorhanden sein / von dem Römer thewren Redner/ bnd Ciebhaber seines Vatter; 1100 mol lande M. T. Cicerone; in gleichem von dem jun- ben. gernPlinio, so zu zeite def Raysers Trajani gelebt/ in welchen ihre/bnd zumal der Alten Candauter ond Baw so berelich beschriben/daß ab dem tostlicken / viel wunderartiaen Wesen sich ein Derz ståndiger Antiquarius und Linguist nit anua suz berwundern bab: Alber beneben bernunffeia zu: ermessen sen/ mit was hohem verstand solche Bez båw gefertiget worden. Saman neben der beluz stigung und recreation, auch sonderbaren nutzen zur Besundheit bu bnterhaltung/ so wol zu Deza ehrung der Gaft: bit manchmal befondere wollust bit luxuriam darben gesucht. Le wurde zubil wer );( tit

den/ da ich diesen Daß außführlicher deduciren Wieher wolte. Ach kome zu den Atalianern/der Edlen Italiane. Romer Nachtomen. Diefelbe haben in folgen: den zeiten wolgemelte Runst Architectura Civilis also ins gemein mit Cust ond Ciebe begriffen/ ond bey fich behalten/ daß fie dieselbe nicht allein noch heutige Tage in offentliche Academien oder Bunstschulen fovirn, sondern sie producirn auch herrliche Sachen in das Werck selbsten / bnd er: weisen es mit der That/ daß sie wolerfahrne Pra-Elici bnd Daister darinnen seven. Sintemahlen es ja Weltkundia / das in Italia die allerkostlich: ste/ Bunstreicheste/ Burlichste und Starckeste Bebåw/alffiregend anderstwo in ganez Europa zusehen/gefunden werden. Außwelchem ihrem der Atalianer intent, bit würcklicher bollziehung dann jeglicher discreter ihme leicht die rechnung zumachen/ dast diese Wolcker recht vernünffeig ond loblich handle; als welche das Stattgebaw/ wegen oben angereater breachen/so both achten/ so fleiflig excolirn / bund so heroisth effectuiren. Duß sie doch eines der nutzbarlichsten/lieblich grossenutz sten/bu ruhmwurdig sten studien sein/bud gleich: samb ein Brundsäul / oder gantz sichere befürde: rin bnd Unterhalterin der trefflichsten Densch lichen Geschäfften bund berzichtungen in einer Policey /beedes in Geistlichem unnd Weltliz chem . Dan was kan doch eine Hurstliche Boff: lager/Statt oder Schloß behäglicher/ und den alda

Archite-Euft/1c.

alda residirenden unnd wohnenden ergötzlicher/ oder auch zur zierd / und berühmung dienlicher sein/dann wann derselben auffgebawte residenz, bnd bewohnungen wol angeleat/funstlich einges thailt; dero Zimmer nach gebührender notturfft zũ geschäfft und zur ruhe accomodirt/und gezich: tet sein: An Summa das Berck in gantzem/oder in seinen aufthailungen/also starct/dapffer/ gez fund / bolkommen bund gravitetisch bolführtist/ Dass es inn solcher aestalt / bund mit deraleichen nutzbarkeiten gang gewehrig auch von den successorn andenommen/bnd gebraucht werden; der Stiffter aber/ so wol auch der Bawmaister zus gleich/mit jhme de Bibgut/bnd Bemåcht/seinen guten Ramen / Derstand und Geschichteit aleich samb in ewige zeiten binauf zum besten ans aedencké extendirn moae? Der nach 219a/bnter den fundigen Mensche/aller weiseste Densch/der Bonia Salomon/da er bon de bawen redet/nen: net er dasselbig geschäfft / Grosse ding. Ach that Eccles 2. grosse ding/sagt er/ich bawet Häuser/pflantzet Weinberg/tif macht mir Barten und Buftgar: ten / vnnd pflantzet allerley fruchtbare Baum Sarein/ich macht mir Teich/ darauß zu wässern den Wald der grunenden Baum/zc.

Dieweilen nun auß dem bischero außges berArchiführten gnugsamb erscheinet / inn was hoher aufsich Würde bnsere Architectura zuhalten / ist dahes wieben. ro bnschwer zuschliessen / was für ein ernstlich

bnő

und sthwere provinz der Architectus, und Bawe maister ob sich hat: davon auch ungleiche Sentenz pflegen geschopft zuwerden. San gleich wie im Raisen mancherley/vñ vnaleiche aedancken vnd discurs onter den peregrinanten, ober die gesehene oder sonst gemerckte sachen entspringen und für: tommen: Gleicher gestalt beschicht es auch im Bawen / ben den darzu erfordert: und bestelten/ da Dannimmer einer bor Dem andern den rechten Modum zuhaben bermaint. Onter disen weilen aber/offt bil bergebliche/bnnutze Costen auffge: wendet werden/ und manchmale zu letst ein bbel præsumirte Maisterschafft/gleichfale sobbel auß schlegt / das man die halb; oder auch gantz auff gefürte Baw/nicht mit wenigem berdruß bund berewung der Principaln, gantz wider einreissen muß: Wie solches die bilfaltige erfahrung gnug: samb bezeugen thut. Die briach bund brunnen: seblentan quel dieses onglücklichen fortgangs/entspringet Sonder- thails auf unerfahrenheit/ wann man den recht ten stylum darinnen nicht waist: thails auß bnz achtsam: bnd saumlosiakeit: mehrsten thails az negligir. ber (welches auch ein grobes stuck der ungeschick: ligkeit/ oder vermessenheit ist/) wann man vor fortsetzung des Bawe die wolfundirte Grunds riß/bnd bon boltz gemachte berjungte Modell, oder bisierungen entweder bnterlasset / oder wol gar nit zustellen waist. Defiwege wol im grund der warheit geredt werden mag / das nit bald in einer

Dann er invilwea

die Briid= rif vnnd Modell

einer Arte soviel untosten/ offt so unnutzlich und nachtugig angewendet werden / als eben in der Architectur. Es wird vielmahle auf unachtfam teit/vñ aygnem wahn darfûr gehalten/als ob der Baw gantz ungehindert succedirn werde / aber es findet sich entlich weit weit gefählt zusein. Da bero alle erfahrne recht bund wol brthailen/daß/ wann der Daister ein Substruction nicht zubor/ ehe dieselbsten angegriffen / bnnd zum bollziehen dirigirt wird/vollia seinem Derstand aleichsamb eingetruckt hat / bund inn eusserlicher kleiner Form berait da stehend examiniren können / er nimmermehr die notturfft untadenlich anzuord nen wiffen werde. Demnach so wirdt/ bnd soller auch nit allein bermogen ein Grundrif/ Qurch; schnitt/bnd Aluffzug berjungter weiß auffe Paz pir zu delinirn, bund mit der graphide (seinem Reißzeug/) zu berzeichnen: Sondern auch nach selbigem ein Modell von Sola, nach de verjung ten Schuck gant, angent bnd artlich zucomponirn und auffzurichten. Ond difes alles auch zur fatisfaction def Bawherzen vn Derlegere/damit er das verfleinert opus recht vor Alugen gestelt sez be/darüber discuriren/alles wol bereiffen/bit was ihme nicht gefällig / an diesem klein fürgebildten wereklin (ist zu spat erst hernach am grossen/bnd Costen bergehrende werch/) außmustern/bu ver: bessern moge: Dis so lang damit continuire/bis es für gezechterkenet werde. Alledan kan bnd mag );( );( gantz

der Anfang gemacht/bu dardurch ein bufehlbar Why und Sanct erhalten werden. Welches dann der einige Zweck Der Architecturist; Dnd wel: cher diesen nicht observirt, wirdt nimmermehr zu lobwürdigem Effect gelangen. Derowegenja bochnotia ist/das mā die rechte arundliche Baws kunst mit jhren Sauptstucken gebührlich respectire, hoch und werth halte/bif daß dieselbige zu: sampt ihren rechte unwidertreiblichen/thun:und nutslichen fundamenten ergriffen werde. Sas kan und mag nun nicht hinderm gewärmten Os fen/mit ruwigem stillsitzen den speculirn erlernet werden: manmußsich ausser dem Datterland/ auch unter die passagieri und peregrinanten bege: was massen ben. Sann man Sardurch aeleaenheit gewint / ote Sans tunfterlägt viel und mancherlen Fürstliche Vallast/ Häus ser/Birchen/Capellen/Bottshåuser/Spittås ler/2c. zubesichtigen: Ahr maß vnnd terminzu nemmen / selbige mit allem Fleis abzuzeich nen und zubeschreiben. Weiter / unnd sonderlich thut es sich / daß man mit den fürnembsten Architectis, and Ingegnieri conversire/ fich nach und nach ben ihnen also bekant mache / damit nicht allein diff was man aesucht / nach wunsch erlers net / sondern auch erhalten werde / das sie den

Scholaren mit sieß zu ihren unterhabenden

merde.

Bawen mitführen / bnnd ihne endtlich die Werck selbsten anordnen lassen. Surch solch benefibeneficium wird ein Sinnreicher Auffmerckens der/ bnd Lehrzauch Erfahrnuß begieriger zu eiz nem solchen maisterlichen Verstand kommen/ dass er mit der Zeit/ohne besichtigzoder nachmaz chung anderer Bebäw/vil nucyliche/wol bräuchz liche/ bnd lobzauch Gedächtnuszwürdige opera selbers / aignem Verstand nach zu inventiren

bnd auffzusühren vermögt sein wirdt.

Mann dann auch ich in dem/bon mit jungst/ Des Aditoris sie bnd im 1627. Jahr außaegangnen bnd publi- mas. cirten Atalianischen Raibbuch/die berumpteste Orter/warinnen die fürnembste Gebäwzusehe/ benamset / vii zu weile ombståndlich auffgezaich net habe: Be aber ben selbiger Arbeit / der Zeit bund Intent nach/fich nicht schiefen wollen / die Architecturam Civilem boltommenes und discreter zubeschreiben: Entzwischen ich auch von viez len meinen Befreundten / so wol von anderen underschiedliche Stands Versonen / meinen sonders wolgewognen Gerzen und Bekandten/ vielfaltig ersucht worden / etwas weitläuffigers bon diesem fürtrefflichen Argument zu tras ctieren: Als hab to mich endtlich resolvirt, nach den zwayen / nun mehr Getruckten Arbeis ten / meinen Bunstigen Gerzen bnn Fautorn mit gegenwertiger Dritten auch zu willfahren/ bund gleich beeden erstgemelten durch die Trus ckerkunst heraust zugeben. Sarbey ich dis Sincaus gebührend zu anden auch nicht sichewen trag / ):( ):( tí

Sas ich fürnemblich dahin gesehen / damit nichts auß andern / schon wol verfasten vnnd bekanten Buchern (deren Autores ich sonsten zu respectiren/zu ruhmen und zu ehren wais/) zu flauben: sondernetwas newes/so thails alberate im Berck zusehen/bbrides aber/nach dem mir Bott Bnad berlihen/ bon mir selbsten inventirtes/ bund conformirtes an Tag zubringen: Ond eben jeg ans aereater Drsach willen / die principia Archite-Aura, Die Alusthailungen der fünfferlen Saus len/der Portalen/bnd andere mehr zieraden/hier einzuberleiben bundtig geacht: Sintemahlen selbigezuborzur gnüge / Alufführligkeit/ bund Zierd / in Bupffer bund sonsten heraussen sein / Sarbon jeglicher Pallast/Baus/ Kirchen/2c. nach belieben von aussen / vnnd also in fronte, nach der Ortographi gestert kan werden. Son: Bnd In- dern mein intent geht dahin / den fürnemmen Zweck / nach der Symmetrischen volligern Bes stellung/ wie nemblich inwendig an dem Baws Corpore die Zimmer zuordnen/ (waran auch ammaistengelegen / bnd wardurch der rechte finis der operation erarnet wirdt/) außrichtigem fundament anguzeigen/bnd zu demonstrirn. Las be zu solchem meinem fürhaben anlaitung auß folgenden bersen erhebt:

tention.

Gleich wie ein Baur fast grob an sitt/ Wan man jhn ziert von zartem schnitt Mitschöne Rlaidung/von jedermann/ So lana er schweiat/wird asehen an/ Als wann er wer geschickt genug/ Wie andre prave Rerles/flua; So bald er aber sprechen thut/ So aleich fennt man sein innern muth/ Und das die eusser Zierligkeit Dem gfellen bringt fein Gfchickligkeit. Also kan man eim schlechten Baw Offt ein Unsehen vom Steinhaw/ Ind andrem Zierat vornher stellen/ Das viel drinn möchten wohnen wöllen, Wann man aber hinein die Zimmer Befihet/so aeschichts/dasimmer Ein fehler des Bawmaisters sich Entdeckt/zum Spott gar aigentlich. Drumbistdem Maister wol anståndig/ Wann jutrifft das inn: ond Augwendig.

Derowegen/so will ich im Namen Gottes das sürgenomene/mit dessen berjungten Grundsrissen / bund bepgesügten rechten Architectonischen terminis, wie das von mir selbers delinirt, sürlegen: Ond/so vilnir der allein Weise Gott (dem allein die Ehre gebühret / vund von wel/Jacob.t. chem alle gute vund volkommene Gaben zu vus herab komen/) Gnad zu kräfften erthailen wird/auch zu seiner Zeit/was ich sonsten/nächst andern meinen Geschäfften / an Zeit vund platz zum ):():( iij bez

besten haben werd/ meinem Neben-Adenschen gantz klärlick / bud also bertrewlick beschreiben bnd communicirn, der trostlichen Zubersicht gelebend / der Guthertzige Cefer werde dif wenia bon mir in allem autem auff: ond annemmen.

Zum Beschluß wolle auch der Bunstige Endwe Ceser berichtet sein/ das in dem Text der discurgen der Je fen zu weilen Fralianische Worter mit bnter: terminen lauffen/welche/wann anderst der Arte jhre reche te bequemliche nomenclatur hat sollen accommodirt werden / nicht wol haben können dahin: den gelassen werden. So ich hiemit zu glücklis chem Bingang erwehnen wöllen; ond thue mich dem Gunstigen Ceser zu wolgenaigtem favor: one samentlick aber der Allmacht unnd Trewe Gottes / zu aller gedeultchen prosperitet gantz fleistig anbefehlen. Alctum Dim/ den ersten Als prilie/Alnno 1628.

Toseph Furttenbach.





Brftlich ins Gemain.

# Der Crste Theyl/

Von Pallästen/Häusern / Lust: vnd Thier, garten/Prospectiven und Grotten. Folio.1.

# Mer Ander Theyl/

Von Kirchen/Altaren/Capellen/Sepultura Santa, und Gottshäusern.

# Mer Aritte Theil/

Von Spittal / Lazaretto, oder Brechhäus fern/ond Gottsackern. 69

Ferners/in Particulari:

# Annhalt deß Ersten Thenles

Der Erste Fürstliche Pallast.

Ein Pallast für den Herzenstand.

Sie Pallast für Eldeliche Personen.

D: (): ( iiii De

| Der Ander Fürstliche Pallast/ wie derselbige   |        |
|------------------------------------------------|--------|
| auff die jesige Newe Italianische Manier       |        |
| soll Erbawen/ond auffgefürt werden.            | 7+     |
| Consideration, oder Bedencken vber obane       |        |
| gedeuten Baw.                                  | 8.     |
| Ferner/wie allerhand delitien ben ernantem     |        |
| Pallast anzustellen sennd/damit ein Herz/      |        |
| ond Potentat seine recreationes gehaben        |        |
| moge.                                          | 9.     |
| Ind dann wie die Materialien zu de Gemaur      |        |
| zupræpariren/damit dasselbige Langweb,         |        |
| rend/ond bestendig erhalten werde.             | 10.    |
| Den ersten Groben zum Fundament dienlie        | 56     |
| chen Merttel anzuseßen.                        | 11.    |
| Den andern Merttel zu groben bestich zumache   |        |
| Den dritten Merttel zum zarten Bestich zu la-  | 3.     |
| borieren.                                      | 12.    |
| Wie der StuchoBasta, darauff allerhand Cor-    | J      |
| pora supossieren/supræpariren ond ansue        |        |
| segen.                                         | 13.    |
| Wie die ordinari einfache Fenster gemacht      | J. J   |
| werden.                                        | 13.    |
| Ein doppelt Fenster zu modulteren.             | 14.    |
| Aligentliche Proportion einer gemeinen Or:     | Dr. M. |
| 6 A. C.    | 14.    |
| Form einer mittlern Saal Thur.                 | 15.    |
| Die stellung einer großen Saal Thur.           | 15.    |
| Wie die Zettri, oder die Bockgestell zu Gewöl. | N. J.  |
| ben/nach der zuckel Regul zuformiren. folio    | .16.   |
|                                                | In     |
|                                                |        |

| Ingleichem/wie ermelte Zettri nach der Practica, vand gemeiner Maurer Ordnung auffürreisen.  Seschreibung einer Sciena di Comcedia, oder einer Brucken/darob die Gespiel gehalten werden.  Ein Lust: vand Thiergarten/in welchem mancherlan/so wol von Garten/ond Blummerck/als nit weniger von Grotten: Fisch: van Baidwerck/vil recreation zuhaben ist.  Bas gestalt die Grotten auffzubawen/ingleischem mit Meergewächsen dieselbige zuzies ren/ond dan mit Basserweich zustaffieren.  Contrasactur/ond rechte Namen der Weersgewächsen.  Serständliche zusamensenung vaterschiblischer Rosen von Meermuscheln/vand dersgleichen Schnecken.  Ein Behausung sür ein Privat Person.  Ein Behausung sür ein Privat Person.  Ein ander Abelich Haus/Irregolar.  Das dritte/sür die gemaine Personen dienlische Haus.  Sy.  Sumbalt des Inderen Sciene.  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen.  51.  Der Grundnis von einer ansehenliche Kirche.  62.  Ein grosser Altar. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| auffüreisen.  Beschreibung einer Sciena di Comcedia, oder einer Brucken/darob die Gespiel gehalten werden.  Ein Lust: und Thiergarten/in welchem mancherlay / so wol von Garten / vnd Blum, werck/als nit weniger von Grotten: Fisch: vn Batdwerck/vil recreation zuhaben ist.  Bas gestalt die Grotten auffzubawen/ingleischem mit Meergewächsen dieselbige zuzies ren/ond dan mit Basserwerck zustafferen.  Scontrasactur/ vnd rechte Namen der Weersgewächsen.  Berständliche Zusamensehung unterschiblischer Rosen von Meermuschelm / vnd dersgleichen Schnecken.  Ein Behausung sür ein Privat Person.  Ein Behausung sür ein Privat Person.  Ein ander Abelich Haust/Irregolar.  Das dritte/ für die gemaine Personen dienlische Haust.  Ehenls.  Bin Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61.  Der Grundriß von einer ansehenliche Kirche. 62.  Ein grosser Altar.                                                                                                  | Ingleichem/wie ermelte Zettri nach der Pra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Seschreibung einer Sciena di Comcedia, ober einer Brucken/darob die Gespiel gehalten werden.  28. Ein Lust: und Thiergarten/in welchem manscherlay / so wol von Garten / und Blum, werch/als nit weniger von Grotten: Fisch: või Baidwerch/vil recreation zuhaben ist. 30.  28. Ein Butwerch/vil recreation zuhaben ist. 30.  28. Ein Baidwerch/vil recreation zuhaben ist. 30.  28. Ein Gestalt die Grotten ausstubawen/ingleischem mit Meergewächsen dieselbige zuzies ren/vnd dan mit Basserwerch zustafferen. 35.  28. Eintrasactur/vnd rechte Namen der Weersgewächsen.  29. Erständliche zusamensehung unterschiblischer Rosen von Meermuscheln / und dersgleichen Schnecken.  29. Ein Behausung sür ein Privat Person.  29. Ein Behausung sür ein Privat Person.  29. Ein ander Abelich Haus/Irregolar.  29. Ein Faziata, oder Ausstug von einer Kirchen. 61.  29. Ein Faziata, oder Ausstug von einer Kirchen. 62.  Ein grosser Altar.  62.                            | ctica, vnnd gemeiner Maurer Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| einer Brucken/darob die Gespiel gehalten werden.  28. Ein Lust: und Thiergarten/in welchem mancherlay / so wol von Garten / und Blummerck/als nit weniger von Grotten: Fisch: un Batdwerck/vil recreation zuhaben ist. 30. Bas gestalt die Grotten ausstubawen/ingleischem mit Meergewächsen dieselbige zuziesren/ond dan mit Basserweich zustafferen. 35. Contrasactur/ und rechte Namen der Weerzgewächsen. Berständliche zusamensehung unterschillischer Nosen von Meermuscheln / und derzgewächsen. Gin Behausung sür ein Privat Person. Ein Behausung sür ein Privat Person. Ein ander Abelich Haus/Irregolar. Das dritte/ für die gemaine Personen dienlische Haus.  Spense.  Sin Faziata, oder Ausstug von einer Kirchen. 61. Der Grunding von einer anschenliche Kirche. 62. Ein grosser Altar.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.  |
| werben.  Ein Lustiond Thiergarten/in welchem manicherlan / so wol von Garten / vnd Blum, werch/als mit weniger von Grotten: Fisch: vn Baidwerch/vil recreation zuhaben ist. 30.  Bas gestalt die Grotten auffzubawen/ingleischem mit Meergewächsen dieselbige zuzies ren/ond dan mit Basserwerch zustaffieren. 35.  Contrasactur/ vnd rechte Namen der Weersgewächsen.  Berständliche zusamensehung unterschildlischer Rosen von Meermuscheln / vnd dersgleichen Schnecken.  Ein Behausung für ein Privat Person.  Ein Behausung für ein Privat Person.  Ein ander Abelich Haus/Irregolar.  Das dritte/ für die gemaine Personen dienlische Haus.  Sy.  Sunthalt des Andern Sy.  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Rirchen. 61.  Der Grundris von einer ansehenliche Rirche. 62.  Ein grosser Altar.  62.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Ein Lust: und Thiergarten/in welchem mancherlay / so wol von Garten / und Blummerch als nit weniger von Grotten: Fisch: un Baidwerch vil recreation zuhaben ist. 30.  Bas gestalt die Grotten auffzubawen/ingleischem mit Meergewächsen dieselbige zuzies ren/ond dan mit Basserwerch zustaffieren. 35.  Contrasactur/ und rechte Namen der Weersgewächsen.  Berständliche zusamensehung unterschildlischer Nosen von Meermuscheln / und dersgleichen Schnecken.  Ein Behausung für ein Privat Person.  Ein Behausung für ein Privat Person.  Ein ander Abelich Haus/Irregolar.  Das dritte/ für die gemaine Personen dienlische Haus.  Son  Sunthalt des Alndettu  Theyle.  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61.  Der Grundris von einer ansehenliche Kirche. 62.  Ein grosser Altar.  62.                                                                                                                                                                        | einer Brucken/darob die Gespiel gehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| cherlan / so wol von Garten / vnd Blum, werch / als nit weniger von Grotten: Fisch: vn Baidwerch / vil recreation zuhaben ist. 30. Bas gestalt die Grotten auffzubawen / ingleizchem mit Meergewächsen die selbige zuzies ren / vnd dan mit Basserwerch zustaffieren. 35. Contrasactur / vnd rechte Namen der Weersgewächsen.  Serständliche zusamensehung vnterschiblizcher Nosen von Meermuscheln / vnd dersgleichen Schnecken.  Ein Behausung für ein Privat Person.  Ein Behausung für ein Privat Person.  Ein ander Abelich Haust / Irregolar.  Das dritte / für die gemaine Personen dienlizche Haus.  Sowie Haus.  Sowie Genecken.  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61. Der Grundriß von einer ansehenliche Kirche. 62. Ein großer Altar.  62.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.  |
| werck/als nit weniger von Grotten: Fisch: vã Baidwerck/vil recreation zuhaben ist. 30. Bas gestalt die Grotten ausstubawen/ingleiz chem mit Meergewächsen dieselbige zuziez ren/ond dañ mit Basserwerck zustaffieren. 35. Contrasactur/vnd rechte Namen der Weerz gewächsen. Berständliche zusamensehung vnterschibliz cher Nosen von Meermuscheln / vnd derz gleichen Schnecken. Ein Behausung sür ein Privat Person. Ein Behausung sür ein Privat Person. Ein ander Abelich Haust/Irregolar. Das dritte/ sür die gemaine Personen dienliz che Haus.  So-  Sunbalt des Alndern Theyle.  Ein Faziata, oder Ausszug von einer Kirchen. 61. Der Erundnis von einer ansehenliche Kirche. 62. Ein grosser Altar.  62.                                                                                                                                                                                                                                                              | Ein Lust: und Thiergarten/in welchem man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Või Baidmerck/vil recreation zuhaben ist. 30.  Bas gestalt die Grotten auffzubawen/ingleis chem mit Meergewächsen dieselbige zuzies ren/vnd dan mit Basserwerck zustaffieren. 35.  Contrasactur/vnd rechte Namen der Weers gewächsen.  Berständliche zusamensehung unterschiblischer Rosen von Meermuscheln / und ders gleichen Schnecken.  Ein Behausing für ein Privat Person.  Ein Behausing für ein Privat Person.  Ein ander Abelich Haust/Irregolar.  Das dritte/für die gemaine Personen dienlische Haust.  Sober Brundrift von einer ansehenliche Kirche. 62.  Ein grosser Altar.  62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Bas gestalt die Grotten auffzubawen/ingleischem mit Meergewächsen dieselbige zuzies ren/ond dan mit Basserwerck zustaffieren. 35. Contrasactur/ond rechte Namen der Weersgewächsen.  Berständliche zusamensehung onterschiblischer Rosen von Meermuscheln / ond dersgleichen Schnecken.  Ein Behausung für ein Privat Person.  Ein ander Abelich Haust/Irregolar.  Das dritte/für die gemaine Personen dienlische Haus.  Sy.  Synnhalt des Sindern  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61.  Der Grundriß von einer ansehenliche Kirche. 62.  Ein grosser Altar.  62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| chem mit Meergewächsen dieselbige zuzies ren/ond dan mit Basserwerck zustaffieren. 35. Contrasactur/ond rechte Namen der Weers gewächsen.  Verständliche zusamensehung onterschidlischer Rosen von Meermuscheln / ond ders gleichen Schnecken.  Ein Behausung für ein Privat Person.  Ein Behausung für ein Privat Person.  Ven ander Abelich Haust/Irregolar.  Das dritte/ für die gemaine Personen dienlische Haust.  Sober Faziata, oder Ausstag von einer Kirchen.  Thense.  Ein Faziata, oder Ausstag von einer Kirchen.  Der Erunduss von einer ansehenliche Kirche.  62.  Ein großer Altar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ren/ond dan mit Basserwerch zustaffieren. 35.  Contrasactur/ond rechte Ramen der Weers gewächsen.  Verständliche zusamensehung onterschiblischer Rosen von Meermuscheln / ond ders gleichen Schnecken.  Ein Behausing für ein Privat Person.  Ein ander Abelich Hauß/Irregolar.  Vas dritte/für die gemaine Personen dienlische Hauß.  So-  Sunnhalt deß Andern  Ehense.  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Rirchen. 61.  Der Erundriß von einer anschenliche Rirche. 62.  Ein großer Altar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Contrafactur/ ond rechte Namen der Deers gewächsen.  Verständliche zusamensexung onterschiblischer Rosen von Meermuscheln / ond ders gleichen Schnecken.  Ein Behausung für ein Privat Person.  Ein ander Abelich Hauß/Irregolar.  Vas dritte/ für die gemaine Personen dienlische Hauß.  So-  Sunnhalt deß Indern  Theyles.  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Rirchen. 61.  Der Grundriß von einer anschenliche Rirche. 62.  Ein grosser Altar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    |
| gewächsen.  Verständliche zusamensehung unterschidlicher Rosen von Meermuscheln / und ders gleichen Schnecken.  Ein Behausing für ein Privat Person.  Ein ander Abelich Hauß/Irregolar.  Vas dritte/ für die gemaine Personen dienliche Hauß.  Solumbalt deß Andern Solumbern  Thense.  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61.  Der Erumdriß von einer anschenliche Kirche. 62.  Ein grosser Altar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35.  |
| Verständliche zusamenseßung onterschiblischer Rosen von Meermuscheln / ond ders gleichen Schnecken.  Ein Behausung für ein Privat Person.  Ein ander Abelich Hauß/Irregolar.  Das dritte/ für die gemaine Personen dienlische Hauß.  Solumbalt deß Andern  Ehense.  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Rirchen. 61.  Der Erundriß von einer anschenliche Rirche. 62.  Ein großer Altar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ã at |
| cher Rosen von Meermuscheln / vnd ders gleichen Schnecken.  Ein Behausung für ein Privat Person.  Ein ander Adelich Hauß/Irregolar.  Das dritte/ für die gemaine Personen dienlizche Hauß.  So-  Sunnhalt deß Alndern  Thens.  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61.  Der Erundriß von einer anschenliche Kirche. 62.  Ein großer Altar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gewächlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45.  |
| gleichen Schnecken.  Ein Behausing für ein Privat Person.  Ein ander Abelich Hauß/Irregolar.  Das dritte/ für die gemaine Personen dienliche Hauß.  S9.  Sunnhalt deß Andern  Theyls.  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61.  Der Grundriß von einer anschenliche Kirche. 62.  Ein großer Altar.  62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verständliche zusamenseßung onterschiolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Ein Behausung für ein Privat Person.  Ein ander Abelich Hauß/Irregolar.  Das dritte/ für die gemaine Personen dienliche Hauß.  S9.  Sunnhalt deß Andern  Thens.  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61.  Der Grundriß von einer anschenliche Kirche. 62.  Ein großer Altar.  62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | á au |
| Ein ander Abelich Hauß/Irregolar.  Das dritte/ für die gemaine Personen dienliche Hauß.  S9.  Sunnhalt deß Alndern  Thense.  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61.  Der Grundriß von einer anschenliche Kirche. 62.  Ein großer Altar.  62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gleichen Ochnecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Das dritte/für die gemaine Personen dienliche Hauß.  S9.  Sunhalt deß Andern  Thense.  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61.  Der Grundriß von einer anschenliche Kirche. 62.  Ein großer Altar.  62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ein Behaufung für ein Privat Person.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.00 |
| the Hauß.  S9.  SInnhalt deß Alndern  Thenle.  Ein Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61.  Der Grundriß von einer ansehenliche Kirche. 62.  Ein großer Altar.  62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Em ander Adency Laurs/ Irregular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$7. |
| Annhalt deß Alndern<br>Thenle.<br>Ein Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61.<br>Der Grundriß von einer ansehenliche Kirche. 62.<br>Ein großer Altar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CO.  |
| Thenls.<br>Lin Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61.<br>Der Grundriß von einer anschenliche Kirche. 62.<br>Ein großer Altar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | che Dank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.  |
| Thenls.<br>Lin Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61.<br>Der Grundriß von einer anschenliche Kirche. 62.<br>Ein großer Altar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 Junkalt rok Sludern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Ein Faziata, oder Auffzug von einer Kirchen. 61.<br>Der Grundriß von einer anschenliche Kirche. 62.<br>Ein großer Altar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Munitary & more                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Der Grundriß von einer anschenliche Kirche. 62.<br>Ein großer Altar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thenle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Der Grundriß von einer anschenliche Kirche. 62.<br>Ein großer Altar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fin Faziata, oder Auffkua von einer Kirchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61.  |
| Ein groffer Altar. 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Grundrift von einer ansehenliche Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62.  |
| Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s | Ein  |

| Em vos Rarmorftein zierlich erbawene Capella.                                 | 53.  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ein Prospectiva, over Sepultura Santa.                                        | 53.  |
|                                                                               | 53.  |
|                                                                               | 55.  |
|                                                                               | 57.  |
| Annhalt deß Aritten                                                           |      |
| Thenles.                                                                      |      |
| Erbawung eines Spittals.                                                      | 59.  |
| Wie ein Lazaretto, oder Brechhaußauffzu.                                      |      |
|                                                                               | 72.  |
| Ind endlich / was gestalt ein Gottsacker zu                                   |      |
|                                                                               | 75.  |
| Sas Ander Special Register.                                                   |      |
| Pluß welchem der Annh                                                         | ilt  |
| aller 40. Rupfferstuck/ und wa dieselbige                                     |      |
| in diesem Buch beschrieben worden / zus                                       |      |
| M. verneumen.                                                                 |      |
| 1. Lin Faziata, oter der Auffzug deft Er, sten Kurstlichen Vallaste. Foli     |      |
| sten Fürstlichen Pallaste. Folio<br>2. Der erste Grüdriß zu obangedeute Gebät |      |
| 3. Der ander/ vnnd obere Grundriff zu er?                                     | 4.24 |
| nantem Pallast.                                                               | 3.   |
| 4. Die innwendigere Seiten/oder der Auff                                      | 3*   |
| zug deß Hoffs/ zu erstbesagtem Gebaw.                                         | 5.   |
| 5. Faziata eines Pallasts für de Herrenstant                                  |      |
| 6. Faziata eines Palazzoto, sur Abeliche                                      | , ,  |
| Dersonen.                                                                     | 6.   |
|                                                                               | Ein  |
|                                                                               |      |

| 2 AAAAAAAA                                               |
|----------------------------------------------------------|
| 7. Ein Faziata deß andern Fürstliche Pallaste. 18.       |
| 8. Der erste Grundriß zu jestbesagte Gebaw. 19.          |
| 9. Der ander Grunduß/oder der Principal                  |
| Boden/zu ermeltem Pallast. 22.                           |
| 10. Der Profilo, oder Durchschnitt/wie die               |
| Zimmer mit dero Gewölber innwendig                       |
| anzuschawen/zu offternantem Gebäw. 24.                   |
| 11. Noch ein Durchschnitt / darauß die Bes               |
| schaffenheit deß Hoffs / vnnd anzentliche                |
| hinaufführung der Stiegen zuersehen ift. 26.             |
| 12. Em Sciena di Comcedia, darob die Gespt               |
| ler gehalten werden. 28.                                 |
| 13. Der Lust von Thiergarte/sampt seine delitien. 31.    |
| 14. Faziata von einer Grotten. 36.                       |
| 15. Der Grundriff zuobgedachtem Gebaw. 37.               |
| 16. Der Durchschnitt zu gemelter Grotten. 39.            |
| 17. Zwo junwendigere/ von Meermuscheln                   |
| ond dergleichen Schnecken/sampt der das                  |
| rein gehörigen Figuren/außgestaffierte                   |
| Wänd/zu viel ernanter Grotten. 41.                       |
| 18. Die erste Manier/wie man von Meermus                 |
| scheln vnnd Schnecken/vier ansehenliche                  |
| Rosen modulieren/vn zusamen seßen fan. 45.               |
| 19. Die ander entwerffung einer ob angedeu.              |
| ten Rosen. 47.                                           |
| 20. Noch ein dritte Stellung einer Rosen/zu              |
| besagter Grotten zugebrauchen. 47.                       |
| 21. Faziata eines hauses/für ein Privat Person. 50.      |
| 22. Der erste Grundriß zu gedachtem Hauß. 50.<br>23. Der |
| 43, ~~                                                   |

| 7.57                                                                                                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 23. Der ander Grundriff zu ernantem Hauf                                                                     | . 55.             |
| 24. Der dritte Grundriff dest obangedeutei                                                                   | 1                 |
| hauses.                                                                                                      | 56.               |
| 25. Zween benfamen stehende Grundrift des                                                                    | 2                 |
| andern Adelichen hauses Irregolare. soli                                                                     | 0.57.             |
| 26. Faziata, sampt zwanen Grundrissen zu ei                                                                  |                   |
| nem gemainen Hauf.                                                                                           | 60.               |
| 27. Faziata, von einer Kirchen.                                                                              | 61.               |
| 28. Der Grundrift von einer Kirchen.                                                                         | 62.               |
| 29. Ein Auffzug von einem groffen Altar.                                                                     | 62.               |
| 30. Ein anderer Auffzug/ und Grundriff von                                                                   | 1                 |
| einer Capellen.                                                                                              | 63.               |
| 31. Prospectiva, von einer Sepultura Santa.                                                                  | 63.               |
| 32. Der erste Grundriß/ eines Convento di-                                                                   |                   |
| frati, oder Rlosters.                                                                                        | 63.               |
| 33. Der ander grüdriß zu gedachte Gotte hauß.                                                                | 64                |
| 34. Der erste Grundrif von einem Capuciner                                                                   | ,                 |
| Rloster.                                                                                                     | 65.               |
| 35. Der ander Grundriß zu ernante Gebaw.                                                                     | 66.               |
| 36. Ein Frawen Kloster/der erste Grundrig.                                                                   | 67.               |
| 37. Der ander Grundziß zu gemeltem Gebän                                                                     | .68.              |
| 38. Grundriß zu einem Spittal.                                                                               | 70.               |
| 39. Der Grundriß zu einem Lazareto, oder                                                                     |                   |
| Brechhauß.                                                                                                   | 73.               |
|                                                                                                              | 76.               |
| NB. Es mögen alle obangedeute Rupfferstuck/ond je sein beschribene stell im einbinden diß Buchs eingesetzt w | desan             |
| noch beguemer zü lesen aber solte es sein/wann ernante. An                                                   | erven;<br>1vffer2 |
| fruck in einen befondern Bund zusamen gebunde würden/                                                        | damit             |
| dieselbige sederzeit im lesen vor Augen zuhaben: Jedoch wir                                                  | dieder            |
| Verstendige hierinnen sein commoditet sehon selbert in ac zunemmen wissen.                                   | Der<br>Der        |
|                                                                                                              |                   |



## Der Erste Theil on Pallasten/Bausern/

Lust: vnnd Thiergartten / Prospectiven / und Grotten.

Beschreibung dess Ersten Fürst:



Achts Grundt: und Löbliz Der Erste chers mag vorgebracht / vnd be Burfliche Pallaft. fchrieben werden / als ein Werck / welches schon in operagesekt/vnd noch in seinemesse, oder Wesen würcklich zu sehen ist. Kurnemba lich aber solche Sachen die grosse 🖲 Herren/vnd Dotentaten haben ers bawen lassen: Welche dann ges

meinglich alfo beschaffen/daß sie von meniglichen gelobt und ges rühmbt werden: In Bedenckung/ daß dergleichen Gebaw/ehe ond zuvor selbige auffgericht / mit sonderbarem Fleis betrachs tet/ vundam Kostennichts gespart worden/ deßwegen an ziers lich: vnd Dapfferfeit zuelangwürigem gebrauch / vnd gleichs famewiger memoria, so dardurch zu hinderlassen/ nit zuzweiff. lenift. Derowegen einen glückhafftigen Unfang meinem propolito zugeben/ habe durch & Ottes Gnad ich mir fürgenoma men/Erfilich einen/von den vornembsten/Fürstlichen Pallast/ fo dieser Zeit in Italia zu finden / wie er dann an ihme selbert bes schaffen/gantzeigentlich zu beschreiben/ und mit folgenden vier Rupfferblatten/als da feind 22.1.2.3.4.3u deliniren; Wie in fols gendem mit mehrerm zu vernemmen.

#### Sas Rupfferblat 27. 1.

Das tupf. ferblatt M.I.



Seiten deß obgedachten Fürstlichen Vallasis/ gar engentlich vor Augengestellt. Welche Faziata dann von lauter groffen Quaterstucken gar dapffer/ und heroischer Steinmelsen arbent auffgesett/also daß deraleichen starcke Gebäwgar wenigzuschen/ an zwenen Orz then/vnd obeinander hates zwen gar braite Gesimbs/oder Corniggi, die seindmit. 4 bemerekt/ welche rings vmb den Pallast geführt: Bu eufferft derfelben aber/mit eifern Gelander alfo vers schen/daßman ohnealle sorg sicherlich darob / vund vorallen Simmer zuspatzieren gute Gelegenheit gehaben mag / die fieben Kenster/ so vonder Faziata auff gedachten Gang respondiren / seind so hoch / daß sie underhalb für Thüren zu halten / massen der augenschein in erstgedachtem Aupsferblattzuerkennen gibt. Der Architetto, oder Bawmeister hat zu wissen/ daß in dieser Landsartnitnach dem Schuch / sonder nach der Braza, oder nach der Elen gebawen wirdt/ dann ein Elen wirdt in. 20. gleis che Then I vand ein folcher Then I für ein Soldo, und ein Soldo in. 12. Thenl/(ieder folcher Thenl wirdt ein Danaro genennet) repartirt, der gestalt so ist ein Elen für. 20. soldi, oder für. 240. Danari aerechnet/ vnndwa von Braza gemeldt wirdt / da folle diefe bes schribner massen verstanden werden. Ein solche Braza aber halt. 7. einer Nurnberger Elen in ihrer lange; Warnach fich dann der verständige zu verhalten wirdt wissen.

#### Das Rupfferblat 27.2.

Das tupfferblate M.2.



Umit nun deß obangedeuten Kürstlie h chen Pallasts innwendigere Beschaffenheit/vnd wiedie Zimmer desselbigen außgethenlt / (was D randannam meisten/ vnd vilmehr solches zu wis

sen/als nicht ander faziata fürzumahlen/gelegen) der rechte Grundergriffen werde/sowirdt das Rupfferblat N. 2. den ersten Boden deß Eingangs auff folgende Weiß zu erkens nen geben/ von















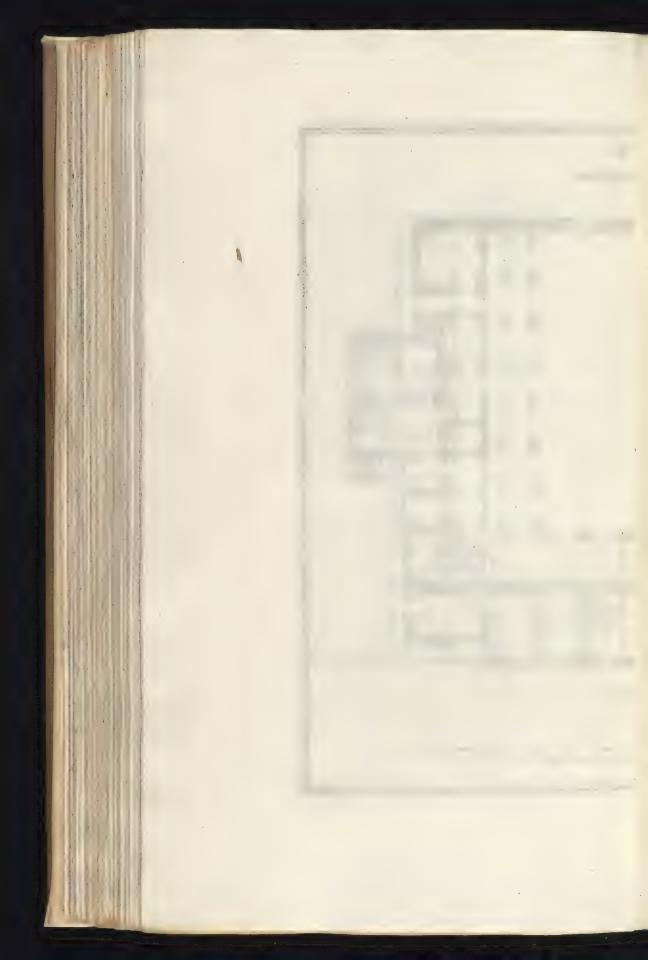

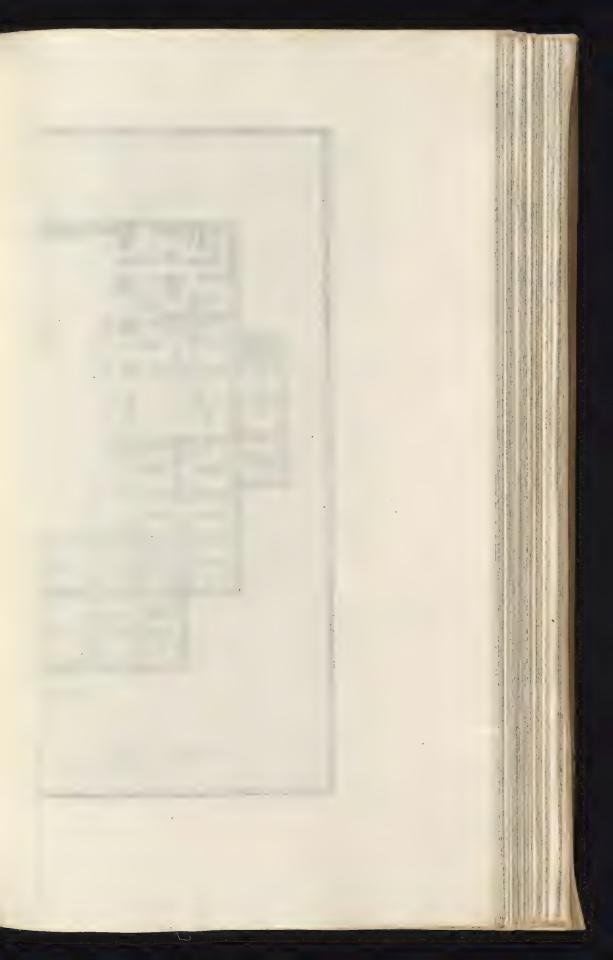







H.in.I. ift die bratte der rechten vorderen faziata des Pallasts.

D. der Portico, oder der Eingang/an welchem und ben

E. der corpo di guardia, allda deß Fürsten Leibguardia zum auffwarten ihr Gelegenheit haben.

Nach Passierung des Portico, komptman under einen ges wölbten/dapssern/von Quaterstucken gehawenen mit Pfeis lern underseizten Gang/welcher.12, Braza brait/und ein schösner Spassiergang ist: Von selbigem mag man weiter in alle undere Zimmer/in welchen die Noss Cantzlen/Capellano, Doctores, unnd andere Officieri ihre Wohnungen haben / gestangen.

F. ist die Dauptstiegen zur Lincken/ vnd

G. die ander Stiegen zur rechten Seiten. Noch befinden sich dren kleine Stiegen/sampt einem geschmeidigen Schnecken/darüber au underschiedlichen Orthen in die obere Zimmer zu kommen ist.

K. Cucina, das ift/ die Ruchen.

A. Cortile, der grosse innere Hoff/der gar Rustico, sedoch hetoisch und dapffer von lauter Quaterstucken/vößunstlicher Steins mehen Urbent an drenen Orthen also auffgeführt / daß mit Berwunderung / und sonderbarer Ergöklichkeit seder Liebs haber solchen auschawen thut/
0.0.0.daß sennd dren Portal/oder Thuren / dardurch man

#### Sas Kupfferblat 27.3.

inden daran ligenden Eufigarten kommen mag / in welchem Garten dann mancherlen schöne delitiz zu sehen sennd.

No zu noch besserer Erklärung / so gibt Das tupfferblat N.3. den obern Principalboden / N.3.

o oder die rechte Fürstliche betvohnungs Zimmer bes
nandtlich/vnd flar zu erfennen. Und nemblichen

P. la sala maggiore, oder der Hauptsaal/dessendren Fenster auff das eussere große Gesimbs respondiren, zur lincken Seiten deß gedachten Saals/befinden sich zwo Lammern/allda der Kurst/pnd Herz sein resident haben mag.

N. la loggia maggiore, das ist ein schöner Spakiergang / allda Diesenige Personen/spaudientz begehren/ausstren/an diese 21 is ferlog-

fer loggia, und zu benden Setten befinden sich zween Salotti, darinnen die Leibquardia ihr Wacht halten/ben

L. kompt man die Nauptstiegen herauffes werden auch alle zur rechten Seiten stehende Zimer/sampt der capella, derer ans stöß sich bist an den Saal. R. erstrecken / zu diesem principal Quartier eingenommen. Ben.

M. fompe man durch die andere Stiegen herauff zu der loggia,

oder Lauben/ und

R. istein trefflich schöner Saal/welcher so wol an der Länge/als auch an seiner Braite/vnd Höhegar zierlich modulirt, dz seiz nes gleichen wenig zu sinden: Dahero ihme solchen der Architetto zur nachrichtung wirdt dienenlassen. Dben angedachtem Saalbesinden sich noch dren Lammern zwen Salotti, und ein loggieta, welche samentlich in dieses Quartier/vnd zu dem Saal. R. gehören. Unnd ist dist die ander residentz zeinem wolbetagten Herm zoder Frawen einzuraus men.

Q. la Sala grande: Das istein sehr grosser Saal/ in welchem die Eurnier/ Ritterspiel/ Comoedien/ und Dantzehalten weiden. Der daranstehende kleinere Saal/sampt zwo Camernzur lincken/ in gleichem die zur rechten Seiten dren Camern/ ein Salotto, und zwenen loggia, die werden zu der dritten residentzer jungen Nerischafft geordnet / daherd dren Nosshaltungen hierinnen gute Belegenheit zu residiren haben.

S.T. V. sennd kleine Nebenstiegen. Und ben den lignis. A. sennd neunzehen Thuren / die samentlich auffdas große Sesimbs hinauftrespondiren, damit man auffselbigem Sang für alle Zimer gelangen möge. Obseder Thuraber hates ein großes Fenster / dardurch die in den Noffsehende Zimmer ihr Liecht empfahen/ond in allen Salen/ond Salotti werden

die Camini, oder Remich/sich Winterszeiten darvorzusvärmen/ges ordnet.















5: e de la compansa de l 70 80. Palmi, 60 R: C !



## Sas Kupfferblat/ N. 4.

Emnach hievornen des herossche Hoffe Das supgedacht worden / also habe ich nit unterlassen sols len/denselbigen auch hiemit ben dem Rupfferblat 2 N.4. Ju deliniren, alloa und immuendia des Pal

lassdann / die von Quaterstucken mit daran gehawenen ges Enorzeten pillastri und Seulzu sehen/ ben. J. sennd die zwen obs einanderstehende groffe Gesimbs/oder Gang/auff welcheman durch die Thuren. H. herauf spakieren gehn fan. Dergestalt fo aibtdif Rupfferblat N. 4. die innere Seitendef Hoffs/ (vndes ben diejenige/ fo im Rupfferblat N. 2. von. B. in. C. zufehen) zu erkennen. Und auff diese manier seind die andere zwo Nebenseia tendeß Hoffs auch gebawen / vinter dem Zach befinden sich ein Unsahlfleine Zimmer für die Auffwarter der Soffhaltungen. Außiebt erzehltem/ und fürgebildetem/ wirdt der vernünfftige Architetto die Sitten vnnd Gewonheiten eines Italianischen Fürstlichen Pallasts/genugsam vernommen haben/ vnnd sich dessen zu bedienen wissen.

### Sas Rupfferblat IV.s.

E Ach vorbeschribenem Fürstlichen Pal, Mallast last / ist auch nothwendig für den Herzenstandtei renstande. onen Pallast zu extruirn, wannich nun vermög OT meines im verwichenen. 1627. Jahrs in Eruck vers fertigten Itinerarij Italiæ, oder Italianischen Raisbuchs/ von viel und mancherlen Gebawen / soich in selbigen Landern zum offtermahlen besichtiget/nach Notturfft discurirt; Als will ich den Liebhaber dahin gewisen haben. Unter selbigen Gebawen aber habe ich von einem / vnd nit dem geringsten / welcher in ers nandtem Raifibuch am. 219. Blat beschrieben/hiemit/vnd im Rupfferblat 22.5.3u besserem Verstandt sein faziata, oder vor Das tupfe dere Seiten repræsentiren wöllen. Allda aber ist der Bebrauch nachdem Palmo (seder Palmo wirdt in. 12. Thenl abgethenlt/ bundwirdt ein solcher Thenl ein onza genennet) die Gebaw zu führen. Dergestalt somag ein Palmofür. 10. teutsche Boll / 02 der, 5. eines Werekschuchs gerechnet/ vnnd foll diff also in allen Siebas

Gebawen/ wa von Palmi gemeldet wirdt / versianden werden. Bu Eingang deß Pallafis/ und auff dem erften Boden/werden zu benden Seiten Salotti, mit daran habenden zwo Sammern gefunden. Auffdem andern und Principal boden aber / seind dren gewölbte Bogen/(wie dann an der faziata in der mitten den Dallasts zu sehen) all da ein loggia, oder ein Lauben/ die ist gar zierlich immwendig mit halben/an die Maur angefielten Pillastri, oder flachen Saulen/ del ordine Corintia, (derer capitelli mit acschlagnem Rupffer verfertiget/welches ein beroisches Außse hen macht) geziert. Die Thur/ vnnd Fenftergericht aber von weissem Marmor beflendt. Der Boden der loggia von weiß und schwarkem Marmor besetzt. Bur rechten Seiten an gedachter loggia hatseinen gar schönen Saal / beneben einer Cammer / zur lincken Seiten ingleichem dren Cammern. Unterm Tach werden die mezari, oder die nidere mitlere Zimmer für die Rnecht gefunden. Und mag dieser Pallast gar wol für ein Herrens Standts Person dienen / auch in selbigem alle Gelegenheiten aeordnetsverden.

## Sas Rupfferblat 27.6.

Palazzotto für Ade liche Perfonen.

Urauff folgen die Abeliche Personen: Denen dann abermahlen auch ihre gebührliche Palazzoti zugeaignet werden. Und nochmahlen eines dergleichen/ auch in meinem obangedeutem

Raigbuch/am. 223. Blat beschriebenen Palazzotto (der nit für den gerinaften zu achten: Als in welchem noch höhers Standts Perfonen gute gelegenheit haben folten) zu gedenefen/habe ich denselbigen wol wurdig geachtet / sein Faziata in dem Rupffers Dastupf blat N.6. gantzaigentlich/ wieer an ihme felbert beschaffen/ su deliniren. Bu beeden seiten deß Eingangs / werden so wol von Salotti, als auch nicht weniger von Cammern die Notturfft ges funden. Auffdemandernobern Bodenaber ond zu benden feis ten/fichnzwologgia, mitzwenengewölbten Bogen und Seus len undersett / die seind trefflich kunftlich innwendig gemahlet / darzwischen ein schoner Saal/an welchem/vnd gegen dem Baza ten/befinden fich zwo Sammern/darob dann letfilich die mezari, und fleine Zimmer für die Diener zu finden. Und ist diß Ge

ferblatt N.6.



32:6





bawalfobeschaffen/daßein Adeliche Person mitguter Reputationshr Wohnung darinnen gehaben mag/ darben auch schone Baldlin/vnd Gartenwerck zu sehen.

# Beschreibung dest Andern Fürstlicken Pallasis.

Emnach hie vornen von etlichen schon im Werck fiehenden Pallaften die Notturfft ges meldt worden/lasseichs darben beruhen/ vnd ach teich dieselbige hohen Ruhms wol wurdig befins de auch ben meinen wenigen qualiteten nicht / bessers und anse henlichers vorzutragen/dieweilaber/ und wie einfaltig auch der Mensch immer gesein mag / er dannoch auß deme seiner Natur angebohrnen fervor sich nit gar zu dem fenren bezwingen laßt / sondern nach besichtiaung vieler und mancherlen Gebäwen/er etwanauß felbigem seine besondere Gedancken zu schöpffen/vnd nach seinem gutachten / auch etwas neweszu componiren ans harigist: Also ist mir in diesem meinem von sonderem Lusis we. Ein ander genangeflossnen studio, auch begegnet. Dahero und das jenige/ eter Birfille with etwan in meinen peregrination en geschen/ zum then lauch moderna ins Werck gescht/jedes mahls/ und das beste/ so ich meiner me- gebawter diocritet nach / für giltig geachtet/ beschriben. Damites aber mein Nebenmensch auch geniesse/nuke/ und Ergöklichkeit dars von erlange / habe ich mir fürgenommen nach meinen geringen Gedancken/noch einen andern Fürstlichen Vallast/auffdie je higenewe Italianische manier/ zu Inventiren, und sampt allen derselben delitien, oder Ergöplichkeiten grundtlich zu beschreis ben/auch mit nothwendigen Kupfferstucken zu zierent Der getrösten Zuversicht/ Gozz/der Allweiseste Bawmeister/(von welchem der Dend Plato fagt/daßer unnachlässig geometristre/ das ift/wie im Buchlein der Weißheit c. 11. v. 22. zu lesen/daßer alles geordnet mit Maß/Bahl/vnd Gewicht;) Berdehier. inn meines finn und verstands bester Anfüha

rer/ Lehrer und Laiter senn.

Consideration, oder Bedencken bber ob: gemeldten Pallast.

Confideration b. ber den andern Rinftliche Pallaft.



Im ersten / daß dieser Pallast mit aus de tem tieff gesuchtem Fundament versehen/ wolges f maurte frarche Ecken habe: Die Binnner den meha Bish: rernthenle gewölbt / damit er von dem Fewer nit verzehrt/ oder durch einen Sturmnit fo leichtlich fonde darnis

der geworffen werden.

Bumandern/ daßdie Pillastri, oder Pfeiler zwischen den Fenstern so viel muglich in gleicher weite / oder braite voneinans der gescht werden/damit man hernach die faziata, oder den Auffa zug der vordern Seiten / fo wol von Seinmeken arbent / als auch der Mahleren/mit Saulen und einfassungen dapffer/und meisterlich zieren vond der Pallast dardurch ein hervisches Anses hen befommen moge.

Bum dritten ift nit wenig/ fonder gar viel an dem gelegen? daßdie Stiegen an solchen orthen geführt / damit den Saupts simmern nichts benommen werde. Ein hauptstiegen folle gar feuch und brait/ ja alfogebawen werden/daß/ da es von nothen were/mangleichsam darüber mit auffgerichtem Gvar hinauff zu reuten/fich nichts zu befahren haben folte/ dahero ein wolges ordnete Stiegen für ein hochnothwendig stuck / und für schr rühmlich gehalten wirdt.

Bum vierdten/foerfordertseinen gar groffen Sauptfaal/ welcher nit allein zum configlio, ond Rath/fonder auch zubes gebender occasione zuthurnieren / Ritterspielen / und Pangs

getten dienen konne.

Zumfünften / daßalle Zimmer / so vilals müglich senn wirdt/thrrechteproportion bekommen: alle Fenster an der faziata in grader Lini auffeinander stehn: die Thuren aber saments lich also nacheinander respondiren, daß man durch alle/ auch in grader Lini/ durch den ganken Pallaft schen/ vnd von allen vier Drehen den frischen Lufft empfangen moge. Welches dann nit allein dem Gebawnuslich/ sonder auch dem Menschen gefundt und erfrewlich.

Bum fechsten folle ein solche fabricha oder Bebot ihre Gallerien, oder Gang haben/ damit man durch diefelbige/ und also auch

auch auff einen andern Weg/in alle Bimmer fomen moge. Welthe Gallerien dann nicht allein nublich / fonder auch gar zierlich/ alsob welchen luftig zu spatzieren / dahero sie allem Bebaw ein schones Unfehen machen. In und neben dem Dallast/sollen auch mancherlen delitiæ juhaben geordnet werden / damit ein Fürst und Here nach seinen schweren verrichtungen / und gegebner audienz, nicht onbillich die ernfelich, trawrige Bedancke zu veren, dern/vnd dargegen den Geist zuerauiefen gelegenheit haben fons de. Demieterzehlten nun rahtzuschaffen/so fompt mir der verfo (welchen in meinem mehrgedachten Raifbuch / vnnd zu Uns fangdesselbigen / der Politicus mir vorgeschriben hat) in meine Gedancken / das ich mich gleichsamb im laboriren bald resolvire/das Gebaw also anzustellen / damit selbige nottwendige Sachen/neben den delitijs, erwünschter massen/ und folgender Westalt werden zu behaupten sein. Fürs Erste/ daß der Sitto, auff der einen gegen dem Feld stehenden Seiten bevestiget / und mit martialischen Instrumenten nach notturfft beseißt werde. Ingleichem inn; vnud neben dem Pallast also zu bawen / dar » mit die hierzu erforderende Soldatesca, vnnd Leibauardia/ nahend ben dem Herzen ihre station haben / ferzner zum Reits ten/ Eurnieren/ Fechten/ Schieffen/ Ballschlagen/ Runsifam> mern / Antiquarium, Comedien / vund Danken gelegenheit zumachen. In gleichem ist zum Gartenwerch/Waldlin/Bogel fang/ond Vogelhauß/wienicht wenigerzur Schiffart/ Grots ten/Brunnen/ 2Basser/ Fischweret/ Thiergartten und 2Baid, weret/der modus zusuchen. Wie und was gestalt nun alles bis herangedeutteins Werck zusethen sene / das werden hernach sie hende vierzehen Kupfferstuck / als da sennd N. 7.8.9.10.11.12. 13.14.15.16.17.18.19.20. gant flårlich zu erfennen geben.

Buvor/vnd ehe ich zum bawen schreitten thue/ist auch notztig anzuzaigen/wie etwann die Italianer die wolhaltende materialien præpariren/vnnd zusamen laboriren. Sintemahlen weltfündig/wie langwürig ihre Bedäw stehen/deren Exempel manan den Römischen substructionen von alters her vielfältig zuspüren/vnd ich selber dergleichen in Roma, vnnd an anderen Orten gefunden/welche vor Christi vnsers NERREN Bedurt auffgericht worden/auch noch auff den heutigen Zag thalls vnverschrt/vnd gantz alda siehend zu sehen seind. Erstlich so ist das aller fürnembste/das man zu allem Gemäur einen nicht Staub haben.

Bie die habenden guten groben flaren Sand gebrauche/ von welchem engum ge, der Staub zuvor geroden / der wirdt aber nirgend beffer / dann maur / ju am Ifer deß Meers gefunden/ (ich verstehe aber dieses dahin/ præparité. wo der Baw der Landsaelegenheit nach solch mittelhaben fan) In erwegung/dieweil das wütende Meer mit seinem Brausen/ Rauschen / vund Wahlen allen zarten Staub hinweg nimbt / und wie ich vielfaltig in aigner experienz erfahren/ und gesehen/ dakalsdann am Ufer dek Meers aar flarer / vnd etwann einer Eleinen Linsen arosser Sand / der vielmehr den fleinen Steinlin maa veralichen werden / nach wunsch gefunden. Dieser wirdt zum anmachen deß Mertels genommen. Un manchen nicht weit vom Meer gelegnen Orten / pflegt man ermelten Sand auch abzuholen/aber vmbersparung Uncosiens/alda sich allein hals ben thenly Meer / andern halben thenly aber Land Sand juges branchen. Wann nun diese beede vorgeschlagne mittel nicht zus haben / fomusiman endtlich sich des Lands Sands bedienen / jedoch wolachtung geben/den gar zarten Staub darvon zu res den. Fürsander fo wirdt ein Grucbenben. 20, Palmi, indie füh: rung aroff / vnd. 6. Palmi vnacfährlich tieff acaraben / diefelbige außgemaurt/alsdann wanns wolertrucknet/ und starck wor? den/fomag der Ralch darein geworffen/ und mit Waffer anges schweinbt/daßer zu einer dieken malla wirdt/zum offtermahlen wol acruhrt / vund ein Each darüber achawen / das ist nun der vorrath deß Kalchs / oder der Calzina, welchen man gehörter massen biskum acbrauch/vnd anmachen des Sertels also wars ten last. Zum dritten machen sie ihre ordinari Ziegelstein, 1, Palmolang, 1/2. Palmobrait/vnd, 1/4. Palmodief von gutem zehen wolgearbeitten Letten/ die lassen sie mit sonderm Fleißwolbren nen/alfo daß diefe Stein gleich famb Eifenmeffig zu nennen/es ift in achtung zunemmen nach dem Brand feinen Ziegelstein an den Regen fommen zu lassen. Dan wann er nicht wol trucken einges maurt wird/fo thut er im einseken den Mertel nicht recht an sich ziehen / dardurch ein vbelhaltende Maur/wiejeder ver

ståndiger selbert schliessen kan/auffges führet wird.

#### Den Mertel anzumachen.

#### Der Erste Grobe Wertel.

1. Saum von dem hieoben auß der Grucben ans gesetzten Kalch.

NB. Zuavertiren/dasein Saum so vil ist alsein Saum De mertel roß in zwähen Körben tragen mag/im gewicht auff. 400. anzumas wälsche Pfund/jedes zu.12. Unß/die vngefährlich auff. 270. Eeutsche Pfund gehalten werden. Damit aber ein gewises maß zuhaben/ so thut man die Proba mit einem Saum ans geseßten Kalch machen/darzu ein besonders Meß richten/welchesden. \( \frac{1}{4}\). Saum fassen mag: In gleichem so beschicht mit einem andern solchen Meßzudem Sand. Ferzner wirdt aenommen.

6. Saum sands in einem von Bretter zusamen genagelten Trog (der vingefährlich, 9, Palmi lang, 4, Palmibrait vind, 1-1, Palmi hoch) unter obgemelten Kalch wolvermengt/mit Was fer nach notturfft begoffen / alsdann mit einer Mertelschaus fel/so einer braitten Hacken zu vergleichen/ein geraume Zeit woldurch einander gerührt / vnd also zerziben / daß man das Weiß vom Ralch vil weniger einigen Ralchknollen nit mehr fpurenthut/ dardurch der Zeug ein gleiche Farbbefompt/in bedenekung/das je langer derfelbige gerührt vnnd gearbeitet/ jezeher und wolhaltender der Mertel wird. Dahero an disem recht anseigen/ vnd wol untereinander würcken/ und verarbeis ten/auch fehr viel gelegen. Und gibt auß diefem Fleiß die tags liche Erfahrung / wie dapfferer Mauren man fich hernach deßwegen zuversehen hat. Dann ich selber vielfaltig in Itas liaerfahren/daßich offt mit groffem Berdzuß/wie fraref auch ein eiserner Nagel immer gewesen/ in fein Snaur zuschlagen nicht vermocht/fonder wie in genere gebräuchig/allweg zus vormit einem Maurborer vorlochen muffen. Ind diß melde ich allein / damit zuerweisen / was der Fleiß in anmachung deßmaurzeugsfür groffen Ruben schaffen thut. Dißifinun der erfte grobe Mertel / den man zu den Fundamenten vund hauptmauren / ingleichem zu dem erften Befrich / allein die Löcher / und fuegen zwischen den Biegelsteinen zuverwerffen / gebrauchen thut.

#### Ser Ander Wertel zum groz ben Bestich.

1. Saum angeseiten Kalch den wind wie hievornen gemeldt/
4. Saum Sand wolgearbeitet/dieser Mertel/
wirdt hernach zum ersten Bestich / die Mauren damit zuebnen/gebraucht.

#### Ser Sritte Wertel zum zarz ten Besich.

1. Saum Ralch in aller Form/wie oben angedeut/wol 2½. Saum Sand gerührt/ vnnd wird dieser zum dritten Bestich auff die Maur gebraucht/ auff welchen man gleich/ ehe er ertrucknet/mahlen/oder aber darauff weisen thut.

Wann nun der Meerfand nicht zuhaben / vund doch fons derlich zum Befrich / damiter wolhalten thue / der Uncofien nicht gespart wolte werden / so kan man wolgebrente Biegel ftein verftoffen/den Staub darvon roden / und allein das ges körnte/oder zimblich grob hinderlassene/ an statt des sands/ onter den Ralch gebrauchen. Das mag auch vil guts præstiren/fonderlichen zu den Gießofen / waetwann das Gemäur an groffer Dit zu fiehn bat. Etliche nemmen auch ferusa, oder Eisenschaum / vund mengens onter den Mertel. Un andern Orten vund sonderlichen in Toscana sahe ich auch besondere Mertel anmachen fo allem von Ralch / vnd Rolen zufamen gescht/dasgibt einen wolhaltenden Bestich / darauff geweiß fet/alsdammit einem Stefft/ was man begehrt/reiffenoder freien fo fompt das geriffene Schwart herfur / vund dient für ein geringe Mahleren/au gemeine haufern/die Gefunbs/ vund einfassungen der Fenfter dergestalt ringfertig / ohne sons dern Coften zu zieren. Der verftandige Maurer wird hiervon berichts gnug haben/vnd ihmeetwas/wanicht alles/zubef ferer nachrichtung dienen lassen.

Inmeinem offtgedachten Raißbuch am. 195. blat ist ans deutung beschehen/ und der modus gewisen worden / was gestalt die Italianer die Maurenglanket / unnd also von manscherlen Farben machen könden / daß sie einem Marmor von ferne anzuschawen ehnlich: Fürnemblich daß die weisse Maus

ren/ob schon schwarkes Gewand darangerührt/ doch selbis ges nit weiß machen. Welches dan sonderlichen in den Gotts, häusern für ein sehr schone/ vand lobwürdige Sachen gehals ten wirdt.

Stucho Basta, das ist ein Aflaster/ daraus man nicht allein Figuren/sonder auch Quatterstuck/ Gesimbs/ Laubwerck/ Saul und Portalizierlich Possiren und aufssenkan.

### Der Satz zum Stucho Basta.

1. Then Giella oder Gibs.

1. Thentreinen Ralch.

Then von weissen marmorstein gestossen Meel/ (welches Stucho Starmorsteinerne Meel an stattdeß Sands dienet: Da as Bastaguber selbiges nicht zuhaben/ so mag für solches sonstenem andes machen rerweisser Stein zerstossen/ darvon/ obgehörter massen/ das doch nicht gar zu zarte Meel gebraucht werden) und diese materialien samentlich durcheinander gemengt/mit Wasser nach notturssebegossen. Mit dieser Basta kan man die von Ziegelsteisnen schongeformierte corpora, vollendt ergenken/ und in begehrte Form mit diesem Zeug bringen.

## Wie die einfache Kenster zu dem Palstaßten follen.

fien habe ich mit sonderbarem Fleisin achtung genommen/ vnnd abgemelsen messen/wie die darinn stehende Fenster beschaffen. Zubesserm Verstand/ so gibt hienes ben siehende Figur. A. ein Fensterrahmen gantzangentlich zuerkennen. Nämblich ein ordinari, oder vroenlich Fenster solle. 6. Palmi, brait/vnd.12. Palmi hoch sein/doch wird die höhe also außgethenlt/das. 8. 8.

ordenlich Fenster solle. 6. Palmi, brait/vnd.12. Palmi hoch sein/doch wird die höhe also außgethenlt/das. 8. Palmi
sum untern/vnd. 4. Palmi zum obern Liecht geordnet werden/die
Rahmen oder Hollsweref/ist 1. Palmo dief/vnnd auch so brait.
Dieses Fenster gericht wird also eingesekt/dases. 4. Palmi vom
Boden erhaben (damits die rechte höhe/vnd ein Person rühig

Proportid der Fester. darüber hinauß sehen mög/) alsdann solls gebührlicher massen eingemaurt werden.

## Ein doppelt Fenster.

UNN etwann ein Gebäw' fehmal/das man nicht viel Fenster

nebencinander stellen fan / so wirdt das Liecht in der hohegesucht / vnnd also vermog hieneben stehendes Ubris. B. doppelte Fenster gemacht / die scind auch. 6. Palmi brait: Das erste vntere Principal Fenster. 8. das mitlere 4. das oberste Fenster (so nureinzugabist). 3. Palmi boch. Die Fensterzahmen auch wie obengemelt ½. Palmo brait / vnnd diet, Das Parapetto, oder Brustmäurlindarauff das Fenster gericht gescift/

1. Palmo brait / vinnd dick. Das Parapetto, oder Brufimaurlindarauff das Fenfer gericht geseist/wird. 4. Palmi hoch vom Boden erhaben / bisweis Ienaber last mans offen/ond die Rahmengarauff ben Boden gehen / damit man durch den vintern if

den Boden gehen / damit man durch den vntern thenldeß Fensters nicht anderstals wie durch ein Thür auff das Gesimbs his nauß gehn fan. Auff dem Gesimbs aber hat es ein Parapetto, vnd seine Pallaustrelli, darauff man im hinauß sehen ruhen fan/maßen dann der Augenschein in hernachfolgendem Rupfferblat 21.7. vnd ben dem Principal Boden deß Hauptsals / zuersensnengibt. Noch werden halbe Fenster/spauch. 6. Palmi bratt/aber allein. 4. Palmi hoch seind/gemacht / vnd dieselbigezu den mezari, oder nidern mitslern Zimmer / bißweisen auch zu einfallenden obern liechtern/in die Eääl gebraucht. Wiedann auß den vorssiehenden / vnd hernachfolgenden faziaten / wahin etwann selbisgegeordnet werden/zuerschenist.

Wie ein ordinari Thur proportionirt sein soll.

Proportion derthuren.



Tcht weniger habe ich mit allem Fleiß auch die Thuren anden Pallasten oblervirt, vnnd befinde daßein ordinari Ramerthur solle, 4 4, Palmibrait/vii, 9,



B

Palmi

Palmi hoch sein. Wie dan hie neben stehender Abris. C. gantstlarlich zuerkennen gibt. Was aber andere Saalthuren anbelangt/ die mussen etwas größers gemacht / vund wie hernach zu folgen modulirt werden.

## Ein mitlere Saal Thur.

Je neben vnnd vermög deß

Libriß. D. wird ein mittel groffe Ehur/
welche. 6. Palmi brait/vnd.12. Palmi
hoch fürgestelt/indieser gröfse werie Saalthören (auser deß arollen Same)

den die Saalthüren (ausser deß grossen Hauptsfaals) in gleichem die jenige Thüren/so auss der Galleria, oder auss dem Bang. In die Eck/neben den Stiegen/vnd dann auch die Rellerthüren ges

macht. Die einfassungen / darmit sie geziert werden/ mag ein jes der nach seinem belieben anstellen.

## Ein groffe Saal Thur.

Them Jauptsaal/in gleischem zu dem Antiquario, vonnd Comedien Hauß / mussen die Thuren / vermög hieneben stes

hendes Abriß. E. 8. Palmi brait/vnd.16. Palmi hoch sein/von weissem Marmorstein/nach deß vernünsstigen Architetto gutachten/einges saft/geziert/auch zwo Thüren/so in der mits ten von einander gehn/vnnd mit einem Rigel beschlossen/darein gericht werden. 20a8 aber



力

sonstendie einfassungen der Portali, und Außthenlung der fünff Säul anbelangt, gedencke ich hiervon/wie obangeregt/nichts zumelden: Sonder thue mich auff die alberait im Eruckauß, komnegute Bücher / darunder sonderlich deß fürtrefflichen Architetto Sigr. Jacomo Barozio da vignola, Säulen Buch/re-

feriren: Darinn der Liebhaber dergleichen zieraden nach wolgefallen fludiren vnnd erlernen kan.

#### Mie die Zettri, oder die Geruft sum Gewölb zu formiren.

die Zettri gii Bewolb su formiren.



Br gleichnuß/ein Zimmer/ so .40. Palmi bratt/vnd .14. Palmi am Gewolb hoch werden r foll: So

n. wird die brattte als.40. Palmi vo.A.in.c. gestelt/von F.in.B. wird die hohe/ fo der gewölbte Bogen befommen folle / ver> zaichnet/ (doch ist das A Bockgestell/oder Zettro 1. Palmo am Solf hoch / dieselbige Diefe



wird einwarts gegen. F. zugelassen.) Wer die dren puncten/. A.B. c.mußein Circfelrißgezogen werden. Nun ift die Frag/wascin Centro zu stehen habe/so wird die weite von.c. zu.F. genommen/ dieselbige am einen thenlin puncten.c. gestelt/mit dem andern ein riflein ben e. gemacht. Fermer der ein Thenlin B. gesett / ein ans ders riflein gethan. Wanun das Greut vbereinander schlegt / als impuncten.e. das ift ein terminseben also mußman sich auff den andern dren Seiten, d.G.H. auch verhalten. Endtlich ein Lini vber.e.H.ingleiche ein andere Lini vber.d.G. gezoge: Wanunbee delini im Greut ober ein anderschlage/als ben. Lalda ist der Centro, auf welche der bockstall oder Zettro, so ift. A.B.c. formirt wird.

#### Aluffein andere Danier die Zettri zumachen.

E. in.C.ift.40.Palmi, namlich die braitte deß Saals/von.M. in.G.werde.14.Palmi,namlich die hohe/fodas Gewolb befomen

sollgestelt/ben.G.vñ.E. wird ein Nagel geschlas gen/in gleiché geschicht ben.c.auch. Ferener ein strick in der långe võ.E. gege.c.genomen/desel



der

bergraden Lini als ben, a. einschlägt / allda wirdt widerumb ein Aweck gesteckt eben also beschicht ben. B. auch/alsdann den strick geöffnet/die eine schlaffen an den Nagel. a. die andere schlaffen/os der das ander ende def Stricks / an den Nagel. B. gebunden. Kerner ein stecklein / daran vornen ein Rolen / oder Rotel befestis get wirdt/ genommen/mit felbigem innwendig den Stricknach müglichkeit erweitert/ vnd alfo außgestreckt/ darmitein halben Gircfel gezogen / sogibts den rif. e.g.c. als dann noch. 1. Palmo, als die hohe deß Bockstalls/einwarts gesetzt/vnd noch ein halben Circfelrifgethan / foist das Bockgestell zum Gewölb auffgerissen/darnach dann das Holkwerck zu machenist. Und wirdt diese Regul von den Italianischen gemeinen Maurern gar für gewiß/ und für hoher/als nit die Euclidische terminiges halten/wegen einfaltiger practica, so darben zu finden. Wienun die Gerüfter zum Gewölben auffzuseben/ift jedem Maurer ges nugfam bewuft. Gleichwolbrauchtes im Gewölbschlieffen nit wenig fleiß/dieselbige recht zu verkeidlen/ und wolzu vergiessen. Die Italianer seind hierinnen gar sorgfältig / dieweil sie manchesmaldren Gewölber obereinander / vnd bist gar unter das Zach hinauff gewölben/deffwegen es sehr forglich ist/damit nit ein solcher Last die Naupemauren (allweil fie noch feucht ist) oben voneinander trucke. Dahero siedie Schicdwand/ und oben vs ber dem Gewölb herüber / mit groffen ensern Stangen in die Sauptmauren einbinden/auch mit schliessen verkeidlen. Nichts destoweniger / und als auffein Zeit dergleichen dren Gewölber auffeinander aesekt/ und mit eisern Stangen sehr wol versehen wurden/enkwischen erhube sich ein starcker Regen/ welchen der Architetto nit sonders geachtet/noch ihme weiter hinach gesund nen / das Gemäur vor solchem zu bedecken / da erschwelte das Wasser das frische Gemäur solcher massen / daß die Naupt, mauren von dem obern Gewolb / wegen seines schweren Lasis/ voneinander gezwungen / dardurch sich das oberste Gewölb Esliche außgeloft/darnider gefallen / und alle andere unter ihme gefun, Gewölber dene Bewolber auch eingeschlagen. Deffwegen auff die.3000. gefallen. Gronen schaden geschehen. Und wie starck auch die eiserne stangenwaren/mustens doch durch deu fall deß ersten Gewölbsbres chen. Das meldeich dem Maurer zur warnung / damit das gemaur jederzeit bedeckt/ und vor dergleichen starcken Regen/ und vberfallendem Gewässer verwahret werde.

Das

#### Sas Bupfferblat/27.7.

Das tupfferblatt N.7. Jer wirdt durch das Bupfferblat N.7.

vie faziata, oder der vordere Auffzug deß andern
Fürstlichen Pallasis gar aigentlich vor Augen
gestellt. Dadann erstlich zuwissen/daß ein der

aleichen Bebaw/allein zwen Boden/oder Nauptstöckobeinans der folle haben / den erften zum Eingang deß Pallafis: Auff dem andern Boden aber werden die principal Zimmer für den Derm subewohnen geordnet. Bann aber mehrers dann zwen Saupt ffoct gefunden werden fo nennt man das Gebaw feinen Dallaft/ sonder wirdt für ein Saufgehalten/ben. T. ist das Portal, oder Eingang deß Pallafis/von. A.in.B. die hohe deferften Stocks/ (dannalso hoch wirdt der Portico gebawen) von. B. in C. ist die hohe defandern Stocks / vnd eben in diefer hohe wirdt der mit, lere Hauptsaalgemacht. Bon. C. in. d. ut der Cornigione, in welchem befinden fich halbe Renfter/ fo in die gar nidere/ onter dem Zach fiehende mezari Biner respondiren, Allda die Auff warter der Hoffhaltungen ihre Wohnungen haben! Auch die guarda Robba, oder Behaltnuffen der Tappezerenen/fampt ans derm weissem Tisch: und Bethgewand hier zu finden seind. Von. d.in.F.ifein auffgesettes Maurlin/welches mit Vostamentlin/ und Pallaustrelli gar zierlich umbgeben: Und diese Galleria, oder Gang/iff, 8. Palmi gegendem Each hineinbrait/ (fo Teraza, 0) der Altanengenennet wirdt / ob welcher rings omb gar lustig fpatzieren zu gebn) unter ermeldtem Maurlin aber hat das Each seinen ordenlichen Bang/vnd Ablaitung des Regensvassers/so zum thenlohne Rinnen/oder Schleuch durch die Locher, e. nun alcich auff den Boden herunder fallen thut/jum thenlaber in bes fondere Rinnen / die auff dem Zach zusammen in ein Schlauch lauffen/ vnd durch selbigen in der dicke der Mauren bufin die Cisterna, oder Brunnen geführt werden/darinnen fich das Reges wasseralfolautert / daßes trefflich gutzugebrauchen ift. Das Zach wirdt mit schwarken Schifersteinen / wie in selbigen Lans dern gebräuchlich/bedeckt. So vildas Zimerwerck deß Zachs stuls anbelangt / so hat man in Italia grossen mangelan Solk/ dahero unfereteutsche Zimmerleut ander Runft und Geschick, lichfeit/ wienicht weniger die Schlosserarbeit/ den Italianern weit







Ioseph Furttenbach, Inventor,

R.C.5











weit vorzuziehen. Eben diese Mennung hat es mit den Tischlern oder Schreinern. Also daß je ein Land in diesem/ das ander aber mit jenem gutem / vnd sonderbaren Gaaben von dem allein weisen Got de begnädiget wirdt. Zu avertiren ist/ daß bisweilen die Fensier auff ein Gewölb/oder innere Schiedwand respondiren: Welches dann/ da es von vnden gesehen wurde/ gar nit Bawmaisterisch/ sonder verächtlich were. Diesem nun zu begegnen/ vnd daß dannoch die faziata in ihrem Esse, vnd heroischem Ansehen mit gleich außgethenlten Fensiern verbleibe/ sowerden alle Fensier in rechter Ordnung gestellt/ vnd da eins/ oder mehr auff ein Gewölb/oder auff ein Schiedwand am außthailen kompt/ so wirdt selbiges blinde Fensier mit einem Laden/ wieben. O. zu sehen/ beschlossen/ oder wol auch gar ein Fensier darfür gemacht/ damit alles/ wie gemeldt/ sein völlige reputation, vnd schönen Augenlust behalten thüe.

Ich habe auch an manchen vornemmen Pallassen geseben/daß/ vmb willen die faziata recht ordenlich der Fenster halber außgethailt werde/der Bawmeister die Zimmer deßwegen verkrippelt/ vnd auß derer rechten proportion gewichen ist/svaber nicht rühmlich/sonder esist vil mehr/ vnd zuvorderst dahin zu sehen/daß die jumere Bebaw der Zimmer recht wol/ vnd bequemlich außgethailt; Hernach aber so kan der faziata auch rathgeschafft werden. Welchem allem der verständige Architetto

schon recht wirdt zu thun wissen.

## Sas Kupfferblat N.s.

Fisht der erste Grundriß/ oder der on: Das tupfderste Boden zum Eingang deß Pallasis / ferblate Ben

Aist das vordere Portal.

B. der Portico, oder Eingang/welcher ist sogroß/daßeinUnzahl Soldaten darinnen mit ihren Oberwehren auffzuwarten guteglegenheit haben.

C. Ein mit, 12. Saulen undersetter / gewölbter Gang / under welchem man rings umb den Cortile;

D. das ist der Hoss / gehn kan. Im Hoffaber wirdt ein schöner Brunnen gefunden.

(5

ij E.ein

E.ein Saal / oder ein Loggia, welcher auch für einen Durche gang zum spatzieren in den Garten zu dienen hat.

F. die hindere Thur / so gegen dem Garten respondirt; und nes ben dem Portico zur lincken seiten deß Eingangs befindt sich

K. ein Salotto, ingleichem z diefe dren Zimer werden den Sol-I.I. zwo Gammern f daten/oder deß Heren täglich auffwartender Leibguardia / eingeraumbt. Ferner zur lineten feiten/ist

L. ein grosser Saal die können frembden Herren einzulogie-K. ein Salotto ren verordnet werden. Weiter zurrechs ten Seiten deß Eingangs befindt sich ben

K. ein Salotto, oder ein vierecketer nit gar groffer Saal/daran I.I. dren Cammern.

L. ein groffer Saal ond

K. ein Salotto. Welche Zimmer samentlich für die Soff Cantslen/vnd derselben Officieri, könden gebraucht werden.

m.m. zubenden seiten seind die Dauptstiegen.

n.n. zu benden seiten / vnd in denselbigen Ecken werden kleine Stiegen gebawen/ vber welche man in die Ruchen/wie auch in die mezari, oder kleine zwischen den Bewölbern zugerichteste nidere Zimmer/ vnd also bist gar vnter das Zach hinauff (ohne rumor machung auff der Hauptstiegen) vngeschen komen mag/ in gleichem so werden hier auch die untersiestiesgen in die Reller gefunden/ben

Shat es onter den Hauptstiegen zur Hollzbehaltnuß guten

raum/vndben

6. .... an vier Orthen seind die auch bedürfftigeglegens beiten

P. ein anders Eck/darinnen die Stiegen in die ontere Gewölber ond Reller (welche sich onter dem Theatro besinden) zu haben/ingleichem ein Stiegen/ober welche man nit allein in die Ruchen/sonder auch durch den ganken Pallasi/ongeschen/ond bis onter das Each hinauff sommen fan.

Q. eingleichförmiges Eck/ allda und obbefagter gestalt/diestie/ gen in die Reller/ und Bewölber: (die unter dem Antiquario gebawen werden) in gleichem so ist auch uber dieselbige/durch den ganken Pallast und ohngesehen hinausstugelangen/

O.bedeiis

o. bedeuten in den Salen die Camini, oder Remnich / allda dann Binterszeiten Fewrfan auffgemacht werden / vmb sich darben zuerwärmen.

G. Theatro, darinnen ein Sciena di Comcedia, (derer Gestalt vn Beschreibung das Rupsferblat N.12, hernach wird zu ersennengeben) oder ein Brucken die (von den alte pegma genandt;) Comcedien darob zu halten/auffgericht wirdt. Dieser Theatro mag auch zu Dankengebraucht werden/wie dann Staffeln/oder Banck zum sitzen der Zuseher / nach nottursst dar

innen zu finden seind.

H. das Antiquarium, und Runfifammer/ allda allerhand Antiquiteten/fampt anderen funfilichen fachen/vind derer ein folchemengezusehen / daßmanetlich stundt darüber zu speculien Zeit gebraucht. Wann nun fonderlich zu Winterszeiten/dieglegenheit fich offt zuträgt/daßmanfrembde Herren/ und ben Nacht/dife Curiosische fachen seben läft/somag die jes nige Prospectiunche Laternen (die ich in meine des verwichnen 1627. Jahrs im truck verfertigte Buchsenmaisterenbuch am. 13. blat / neben ihrem Rupfferfeuel gar außführlich beschries ben / vnd delinirt habe ) ben folchem beginnen fürzuleuchten sehrbequamlich senn: Sintemal selbige nit nur allein gar scharoffauffden Boden / sonder auch beede Wand / vnd die Decken / also das gante Zimmer zumahl solcher actialt be leuchtet / daßmanalles nach notturfft mit dem Gesicht begreiffen mag. Ermeldte Laternen ift auch gar schon und nutz lich ober die Nauptstiegen zusetzen / und sonsten ben nachtlis cher weil in allen occasionen trefflich wolzugebrauchen/welches der Liebhaber / und mehrers als etwan hier zu beschreis ben von nothen ist / da er dieselbige in opera sekt / mit gutem contento erfahren wirdt. Nicht weniger so ist in vorermelde tem meinem Buchsenmaisterenbuch. Und am. 27. blat/von præparirung der langbrinnenden wolriechenden Kiigelin ans deutung beschehen/welche nit weniger zum leuchten so wol ben Somoedien/als auch ben Ritterspielen/guten und angenehmen Effectum præstiren werden / dahin ich mich dann omb geliebter fürke willen referiren thue.

Wann nun in dem Saal. E. Commerszeiten ein Paneket gehalten/ vnd die Tafelben. E. gestelt wirdt/ lasseich den vernünsstige selbert argumentien, was für ein Augenlust durch das Portal. F. inden Garten/zur rechten seiten in dem Theatro, oder in die Sciena di Comœdia, und zur lincken seiten in das Antiquarium zu prospectir nerweckt werde. Im umbwenden aber mögen alle durch den Pallast hereingehende Personen wargenommen werden/welches der verständige/ und lusibegierige Lesser noch besser betrachten/und ihme/wanit alles dist/doch etwas zu nußen wölle dienen/und angenehm seyn lassen.

#### Sas Kupfferblat N. 9.

Das kupf= ferblatt N.9. Abelem wirdt der ander Grundriß/
als da ist der Principal Boden/ gant flårlich für
Ungen gestelt. Und wölle der Bawmeister diß
fürnemblich in achtung nemmen/ daß allweg die
rechte stellung einig/ und allein/auff/ oder nach diesem obern
Bewohnungsboden muß außgethailt/ der Eingang oder
unterste Boden aber nach demselbigen gericht werden.

X.X. zu beeden seiten sennd die Nauptstiegen / ob welchen gar bes quem auff die Galleria oder Bang/ (der ift. 17. Palmi brait)

für den Dauptsaal zu gelangen ist.

R. ist der größe Nauptsaal/ in welchem nit allein Audientz gegeben/ sonder auch das consiglio, und andere Zusammenkunssten darinnen gehalten wirdt. Nicht weniger mag diser Saal zu Fußthurnieren/und andern Ritterspielen gebraucht werden/daran zu beeden seiten.

S.S. zween Salotti, darinnen die Herrentaglich Tafel halten. Un

iedem Salatto werden/

8.8. Camereten, oder Rämmerlingefunden/darinnen das Gilbergeschmeid neben dem Tischgeswand/vnd andern zur Tafel

bedürfftigem Gerath/auffbehalten wirdt.

2.2. Zubeeden seiten in den Ecken werden kleine Stiegen gebatwen/ vberwelchemannicht allein in die obere mezari, sonder auch in alle andere / bist vnter das Tach hinauffangeordnete Zimmer kommen kan. In gleichem so könden vber die Stiegen

= zubeeden seiten die Speisen auß der Ruchen / vnd der Wein außdem Reller/garbehend in vorermeldte Salotti, vnd auch in den zu erstigedachten großen Saal / ohne brauchung der

Naupt,









Nauptstiegen herauff getragen werden. Weiter befinden sich an den jungstermeldten Salottinoch zubenden seiten

V.V.V. vier Principal Sammern.

Z.Z. zween Durchgang/oder fleine Lauben.

T.T. zu benden seiten zween ansehenliche Sääl / darinnen die zwo untere/gegen dem Garten zustehende Noffhaltungs Zaschen den Garten zustehende Noffhaltungs Zaschen den Garten zustehende Staten der Garten der G

feln/gehalten mögen werden. Darzu gehören

u.u. zu beeden seiten siehende Camereten, oder kleine Sammerlin/in welchen das Silbergeschmeid/ und Leinwadgewandt zum Taseldecken bender obgedachten Saal. T. T. zu sinden.

S.S. widerumben zu benden seiten Salotti, welche zu vil ernanten

aween Saalen. T.T. gehören.

V. V. V. an benden hindern Ecken deß Pallasis senndt. 4. Cammern / die auch noch zu benden Saalen. T. T. geshören.

T. iftem Saal in der mitten / vnd gegen dem Garten zu febend.

S. ein Salotto, daran

V. noch ein Cammier:

Welche dren letst ernandte Zimmer einem frembden Herzen einzuraumen / allda er dann alle gute Gelegenheit haben wirdt.

A.A. in benden Ecken kommen abermahlen Stiegen/von der Rus chen und von dem Reller herauff/vber welcheman die Speis sen und das Tranck gar bequem / und ungesehen in die dren Caal. T.T. T. bringenmag. Nicht weniger werden ben z.z. andere Stiegen/in die obere mezari, und alfo in alle biff unter das Each hinauffbegegnende Zimmer geführt. Der Coreile, oder der Hoff ist auch mit. 12. auff Postamenten stehenden Saulen onterfett / darzwischen Pallaustrelli, und daroblis gende Befimbfen / darüber man in den Soff himunter fehen fan/wices dann allda ein gar luftigen Spakiergangabges benthut. Anbelangt die mezari, oder nidere mitlere Biner/ welche zwischen den Gewölbern gefunden / aber in diesem Grundriß nitkonnen gesehen werden / seind derer ein groffe Anzahl / darinnen die Diener alle gute gelegenheit haben; achte alfo vimothia hiervon weitere zutractirn, der verftans dige Bawmaister wirdt auß dem beschribenem / und fürge-

rissenem/ verhoffentlich so vil verstanden haben / daß in die sem Pallastetliche Hoffhaltungen guten Platz / vnd glegens heit zu residiren haben werden / auch dieselbige sich solcher massen accommodirt befinden / daß keine der andern einige Triung nit geben/fonder jede absonderlich bewohnt/ vnd ver sperit kan werden. Insonderheit ist auch die rechte Regul in tvol proportionirung der Zimmer hier gebraucht/ die Thure und Kensteralso gericht worden / daßman an allen Orthen durch den gantsen Pallast hindurch sehen / und des frischen Luffes geniessen mag. Go vil nun die hohe der Principalzim mer/führung der Stiegen/vnd durchschnitt/oder profilo des Hoffs anbelangt/das werden hernachstehende Abris/sampt derer Beschreibung mit mehrerm zu erkennen geben.

# Sas Kupfferblat 27.10.

Das tupf. ferblatt N.10.



This ift der profilo, oder durchschnitt deft Pallasts/ nitanderst/ als ob die faziata, oder die vordere Wand gank abgeloft / vnd man solcher geftalt völlig in die Zimmer/fürnemblich aber des rer hohe/ in gleichem der Bewolber Bolzon, oder gesprengte

Bogen/vnd die dieke der Maurstocken sehenkan/der

Portico, sampt zu beeden seiten stehenden Salotti, und daran auch zwo Cammern/feindeben die jenige fünff Zimmer/welche im Rupfferblat N. s. mit B. K. K. I. I. bezaichnet/ hier aber were dens/wiegemeldt/in ihrer rechten hohe vor Augen gestelt/vno der dem Gewölb solle ein Gesimbs rings umb die Zimmer innwendig geführt werden/welches die stantia, oder das Bime mer erft recht ziert / vnd demfelben ein Ansehen macht. Db den eussern zwo Cammern werden noch zwo andere Cammern/als. 2- gefunden (die mit sampt den onter ihnen siehen. den/erst die hohe des Portico befommen/dahin angesehen/das mit der Drincipalandere Boden defigroffen Saals/ fampt den allhero gehörigen Zimmern / fich widerumben zu einem waagrechten Boden bequemen thue) derer Einaang auffden Absatz der ersten Stiegen respondiren, alldadas Framen zimmer sein gelegenheit hat. Die

mezari, . feind nidere mitlere/zwische den gewolbern eingeführte 3im









Ioseph Kuttenbach, In:

R.CS



te Zimer/allda gar wol die Stuben zurichte/vnd alfe für die Kinder bequem seind sintemalen folche nahendt ben der Rus che/dardurch alle gelegenheit zu haben/es werden auch fleine Stiegen im verborgenen ect neben dem Dauptfaal in dife mezari, vnd von da an in die Cammer . 2. geführt/darüber man biffin den Hoff gelangen mag. Jeht erzehlte mezari, und die Cammern 2 follen nit gewölbt/ sonder mit weissen glatten Deckinen gemacht werden. Bu folchemende haben die Italias nergareinen leichten/jedoch wolhaltenden ringfertigen weg/ dan fie nemen/canne, oder Rhor (dazvon in meine Raifbuch) ond am. 189. blat auch andeutung beschehen) die man sonderlie chen in Toscana, Lombardia, auch in Liguria auff den actern pflanken thut/eben der fort/welche in unfern Lande die Blat. tersetzer zu den Geschirzen deß Leinwadwürckens gebrauchen/ dife Rohrzerknirsten sie / flechtens Greuhweiß durcheinans der/vnd hefftene mit eifern Nageln oben an das Balefweret/ alsdann Mertel daran geworffen/das nimpt felbigen wolan/ viid wirdt also darmit ein sehr starckes / wolineinander hals tendes/ und leichtes Werck: Jedoch folle allein ein glatte Des cken verstanden werden/ also nutslich gemacht/ daßes zu beschreiben wol wurdig ist/ der

Sal, darben abermalen zween Salotti, und zwo Camern/auff de andern rechten Principalboden. Dise Zimer seind in gleiche/wie von den untern deß Portico geschehen/mit Ziegelsteinen gewölbet. Es mag sich aber der Bawmaister in Italia, dieweil der obere Saal sogroß/demselbigen desto geringers Gewicht auffzuladen/gar leichtlich resolviren/ihne mit ernanten canne, (der dannoch nit anderst als wie ein Gewölb anzuschawen ist ) zu gewölben / welches auch guten sug und statt sinden wirdt. Ob den

Salotti hat es abermalen ben. ... mezari darinn die Diener ihr gelegenheit haben / daran befinden sich noch zwo Cammern mit 2. so gar wolgeordnete Zimmer für frembde Personen zugebrauchen. Und werden die Decken zu jehernandten. 4. Zimer auch mit Canen gemacht / oder von dergleichen Rohren zuberait / damit dem Gebäw mit so vil steinern Gewölbern der last zum thail abgenommen werde / die

Guarda Robba (derer Zimmer es vier/ und also ob jedem obern Saal ein Guarda Robba hat/ dahin gemaint/ daßmanin denselbigen/ vnd allda sindenden kasten die Tapezerie/so man zumzieren der Sääl/ vnd andern stantien gebraucht/ sampt allem Leinwad vnd Tischgewand aufsbehalten kan) daran zu benden seiten vier Gamern. J. J. J. d. derer senster in den corniggione respondiren, dergleichen Zimer gar vil vnter dem Tach für die Diener gefunden werden. Der Italianische Architetto gedeneset woldaran/auch etliche Scondaglie zu bawen/ in welchen vor Fewrsnoth/ vnd andern Unglücken das angenembste san sicherlichen erhalten werden. So wirdt das Tach der Bawmaister nach gelegenheit des habenden Holtzes zu machen/vnd selbiges mit schwarten sienern blatten/ wie dan in Liguria derer besser/als nit die Ziegelstein zu haben sen/ zu bedecken wissen.

## Sas Kupfferblat 27.11.

Ur hochnotig wirdt es auch dem Baw, maister/wiedie Stiegenzu führen/ und der Hoff immendig ein beschaffenheit habe/ zu wissen senn. Es Derowegen so gibt dieses Rupsserblat N. 11. den

profilo, und souil/ alsouder Pallastentzwengeschnitten weste/zu erfennen. Die erflärung dises alles durch solgende Cha-

racteres zu vernenmen ift.

Von. H. gegen. H. ist die braite def Hoffs/allda und zu benden sciten werden die zwo erste stiegen geführt/ derer Absatzist ben. 其. Von. 其.bifin. ™. twirdt die ander Stiegen geführt/als, dann kompt man auff die Galleria. m. für den obern mitlern Sauptfaal/welche/ und also zubenden seiten an ihren rechten Drif führende friegen/nit allen heroifch anzuschawen/sonder sie seind auch gar bequem zu gebrauchen. Denmach sede stiege 16.Palmi brait ist/so solle shr hohe von.30.Palmi, und auch ges wölbt senn/ben. A. so vilals es lenden mag / wirdt unden an den Stiegen die Maur außgeschnitten/ und dieselbige Auße schnitt mit fleinen Saulen/oder Pallaustrelli bescht/dahin gemaint/daß die herab/ und hinauffgehende Dersonen am Eck einander auß Unvorsichtigkeit nit betasien / sonder durch diß mitteljedes defandern ben Zeit gewahr werde/Zum andern/ daßdie Stiegen desto leichter und lustiger anzuschawen / das hero dife Außschnitt wol in achtung zu nemen/fintemalen fie △ seind die ganke stiegen zieren/Ben

Das tupfferblatt N.11.

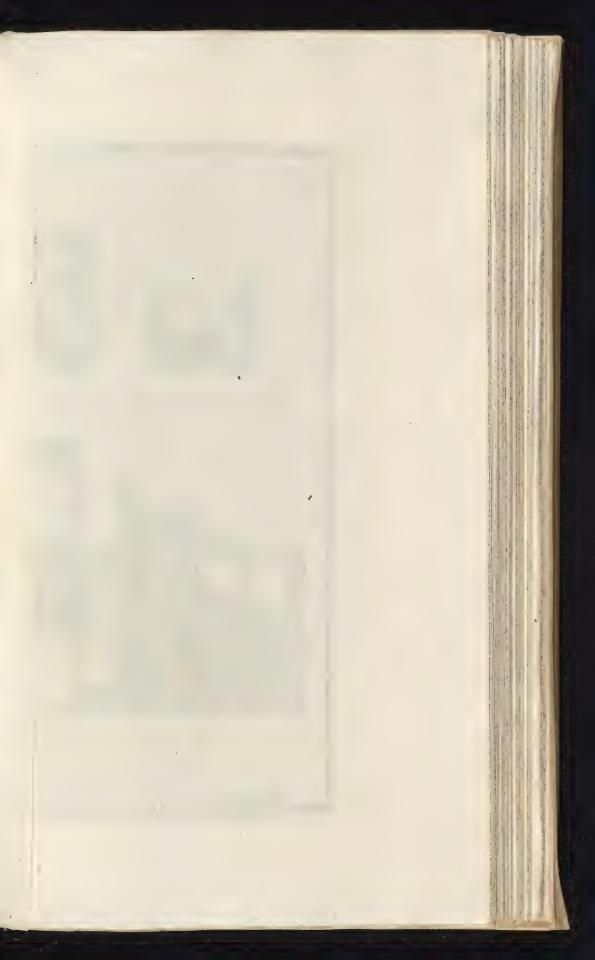







A scind. 6. halbe Fenster/ welche auff den ersten/ vnd auffden andern Boden unter dem Bang respondiren, allda acht. Ruschen/vnd 16. Speißkamern zu finden/ (doch alsveingethailt/ daß semands einiger Ruchen nit wahrnemen/vil weniger der Getümel hören thut) von denen man in aufftragung der Speisen gar bequem in alle Sääl und Salotti gelangen mag. Es hat auch wie in hievornen angedeutem Brundriß N.8. zu sehen / besondere Stiegen von der Ruchen in den Hoff/ und alsdann in die Reller zu kommen. Umb dise halbe Fensier. A. wie auch über die gewölbte Bögen deß Hoffs/mag der Architetto schöne Einfassungen / und Zieraden von Steinmes ben arbent gebrauchen/nach seinem belieben/

Aist die obere offene Galleria, wie ein Altanen/ und ein lustiger Spatziergang / darob dann auch von Vartenwerck etwas

maggepflanket werden.

• form deß Gewölbs/fo über den mitlern groffen Saal zu kommen.

C.Proportion des Gewölbs/so vber die Sammern zu stellen.

\* Austhallung eines viereckten Gewölbs/so für die Salotti zu

dienen hat.

Die erste zwan obangedeute Gewölber sollen nach der längs getrittelt/zum mitlern runden Bogen ein/ vnd auff seder seisten zur Abtachung auch ein dergleichen thail gelassen werden. Welche Gewölber à pauiglione zu nennen / die thut man gantzweiß/ bisweilen aber auch schön mahlen/lassen.

Auß jesterzehltem wirdt der günstige Liebhaber / so vil als mit der Feder zu thun müglich/wanit alles/jedoch etwas gesmerckt und verstanden haben/wie etwan die recht wolfundiezete Ordnungen eines Fürstlichen Pallasis zu halten / benes

ben versichert senn/daß diß mein weniges vorbringen gus ten sug haben/vnd solches ins Werckzu sehen sich nit zu beschämen senn wirdt.



#### Sas Rupfferblat 27.12.

Sciena di Comœdia.

The ist ein Sciena di Comædia, als ein Brucken darob die Gespielagirt, oder gehalte werd den/darvon in meinem offternandten Raißbuch am. 87. Blat auch eiwas gemeldt ist worden. Bu

Das tupf, ferblatt N.12.

einem folden groffen Wercf folle die Brucken vornen. 24, Braza, binden aber. 12. Braza brait/vnd. 20. Braza in ihr lange haben/ die vordere Nebenwand / sozumthail der Umbhang bedeeft/ seind.3. Braza brait/ dahin gemaint/ damit man vor selbigen Wänden nit hinder die Sciena sehen möge. Hinder diese Wänd wirdt ein anzahl Liechter / oder Dellampen innwendig gestelt / welche ein aroffen splendor oder Glankauff die Sciena, vnauch in das Gewülck werffen/derselbige aber begibt sich auß der Sciena widerumben also herfur/daß man ben nachtlicher Zeit nit ans derst/ als den flaren Tagzu haben vermennt. Vornen ist die Brucken mit einer.3. Braza hohen Wand verfehen/ welche einem Mannfast biffan das Aug des Gesichts langen mag/darduich die Prospectiva wolerhaben wirdt / und desso schönern Alugens lust mitbringen thut. Gleich hinder diser ersten Wand hat es einen Graben/derift. 1-1. Brazabrait/in welchem die Mulici vns geschen gute gelegenheit haben. Un der einen seiten und innivens dig an diese Wand wirdt ein Summa Dellampen gehenckt/jes doch folche ausserhalb nit ersehen/ sonder allein ein großer glant/ der darvon/ als wie auch oben gemeldt worden/in die Sciena di Comædia fållt/vnd nit anderstals obs Eag were/zu spåren ist/ damit aber die Prospectivanit nun zu benden seiten/sonder auch von vnden hinauff in einen Augpuncten zulauffe / so solle die Brucken hinden/ versteht sich vom wagrechten Außtritt an gerechnet. 4 1. Braza hoch fenn/allda/ und zuhinderst wirdt abers mablen ein Graben/welcher.2. Braza brait gefunden/in welchem auch vil Dellampen ungeschen hangen / die ihren Glank ubers fich in die Sciena werffen/vnd dardurch vil schönes verursachen/ fonderlichen wann die Lampen auff Stangen gefest / und durch Zugwerck gewendet werden. Dardurch mangar wunderliche Lampi und Flammen nach gelegenheit der Comcediantischen Acten zuweg bringen kan. Go ist dieser jestgedachte hindere Graben fürnemblich dabin angesehen/daßin selbigem nit allein vermenns





jz:





vermeinende Sutschen / Pferdt / Auffzüg / Marschieren der Kriegsordnungen/fonder auch Schiff/Balleeren/vnd dergleis chen / abermahlen nach beschaffenheit deß im Spiel mit sich bringenden Actus zu paffieren / und man in felbigem dergleichen machinas, Durchaugtond Rollweret/garfüglich au regiren als legelegenheit gehaben mag. Zuende dieses Grabens ist die hins dereauffrechte Wand: Ihrhohebetragt.9. Brazaerflich/vnd.3. Braza hoch von dem Fußtritt der Brucken zu verfiehen / da folle der Auguncten dieser Sciena di Comcedia senn/außermeldtent Puncten dann mag das gante Werck recht nach Prospectivi scher Art gezogen/ond geformiert werden/ander hindern wand/ und zu oberst solle der erste cerchio, oder Naiff / an welchem das Gewülck gemacht gestellt/vnd dann noch 4. dergleichen cerchie, welche samentlich mit Wolcken beklaidt / nacheinander (jedoch daß wischen jedem cerchio auff.3. Braza braites spacium gefune den werde/dahin angesehen/damit manzwischen disenfür Wols ckengehaltenen Klufftern von oben herab Dealtros, oder Gotz ter/sampt Rarrentriumphale pher die Sciena di Comcedia sate tenmoge) hinfürwarts gesetzt der gestalt daß der letstere wnd anjeko der vordere cerchio. 18. Elenhoch/von der hohe destersten Grabens erhaben werde. Zu benden seiten auff der Brucke wers den Prospectivischer weiß und benseits / auffiede seiten dren Telari, das seind Ramen mit Euch oberzogen/doch also geseht/daß: manzwonebengassen / dardurch die Comodiantenherauszu kommen/ohne den vordern und hindern Graben behalten möge. Dise Telari aber mussen dreneckicht gemacht/ und allwegzween. dergleichen also zusammen gesetzt senn/ daß sie in den Ecken vons einander gehn/ und im umbwenden underschiedliche Actus, als erfilich Pallast und Häuser/ zum andern ein Garten/drittens wilde Felsen/ond das Meer te.prælentiren und fürstellen. Defie wegen von unten der Brucken herauff frarcke Hölker geführt werden/welche wie ein Argano, oder trimmel zwo Stangen has ben/damit in entourch das ombtreiben der Menschen zugleich/ incinem Augenblick solchemogen gewendet / und in anderestels lung gebracht werden. Eben an diese Holker werden die zuerste gedachte Telarigemacht. 2Baminun dife Euch / oder Telari, alsobs Pallaft/ Häuser und Schupffen werennach Prospectivisiher Urt/ und wie zum thail dieses Rupfferblat N.12. flårs lich zu erkennen gibt/fampt auch der hindern Wand gemahlt/in alcie

gleichem der Himel mit Bewülck beflaidet/mit einem Borhang ombgeben fo wirdt dife Prospectiva zum ersten Actu, oder in expedition des Prologi nit ein unfein Unsehen haben: Alsbann vn bernach (dieweil auff der junern feiten der Telari andeze fachen gu den hernachfolgenden Acten zu dienen sehon auch gemahlt senn) fan die Sciena in einem Augenblick durch das vorangedeute vins wenden verändert werden. Diff seind die jenige Werch darauff die Italianer sehr vil spendirn, und das nit unbillich/dann was fan groffen Herzen/fampt dero Frawenzimmer/groffere Ergots lichkeit verursachen / als ein dergleichen schon wunderlich offt verwandlendes Gebaw vor augen zu habe/darduich die schwas re Gedancken gar bald in lieblichen Standt verandert/fintemal das Besicht zuvorderstetwas schöns gern anschawet / beneben das Ohr die darben habede holdfelige Musica, Drittens die Bers nunfft dest herfur fommenden berelichen Orators, oder Comos dianten so zierliches reden mit grosser Erquickung anhorethut/ welches dann folche Redner / und fo für treffliche Agenten fenn / daß fich ab ihrem Gebaren zu verwundern. Was aber auff difer hievor beschribnen Sciena für eine Historia, Tragoedi, oder Comoedia ju agirn, das fichet ju jedes Serm belieben/ wan aber die Sciena, und Brucken vorgeschribener gestalt gebawen wirdt/fo ist dises Corpus, was man als dann begehrt zu agiren, zu selbige gnugfam beschaffen. Im obrigen wirdt allein die Beranderung deß mahlens halber fürgenommen / wiemir dann nit zweiffelt der jenige/ der sich eines solchen Wercks underfangt/ werde das selbige schon recht/ und artig anzustellen wissen.

# Ein Cuft: bnd Thiergarten.

Der Euft: und Ehice garten.

P, Ach dem schon beschribenen anderen Fürstlichem Pallast / folgt nunder darzu gehöris ge Luft und Thiergarten / sampt allen darinn zu findenden delitien, welches auß hernachfolgenden acht Kupfferstucken/ als da seind N.13.14.15.16.17.18.

19. 20. mit mehrerem zu vernem

men.



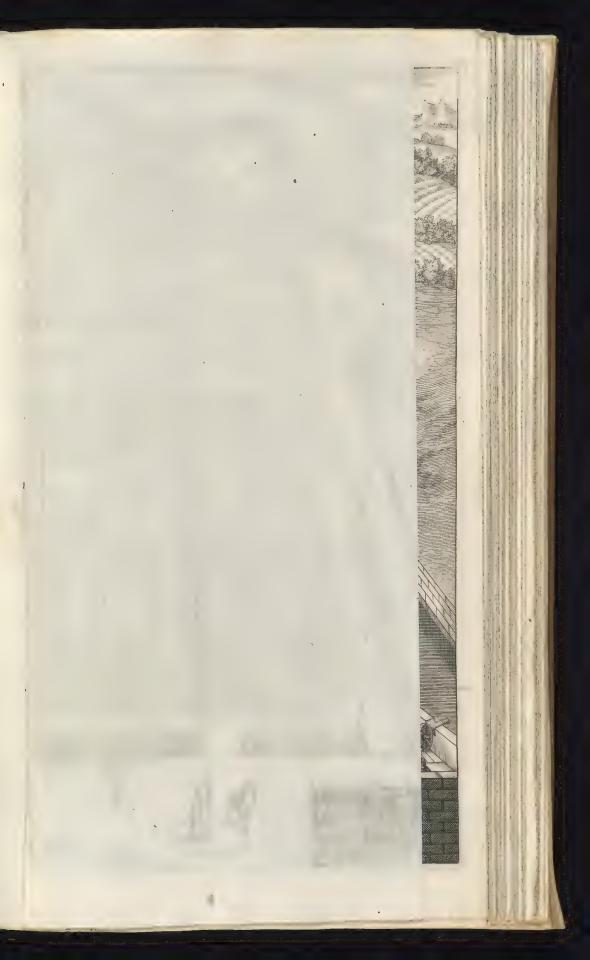







## Sas Bupfferblat 27.13.

1.061213 St der Eingang/vnd eben das hinde/ Das fund re Portal des Pallasis/(welches im Grundris) serblant so der Rupsferblat N. 8. mit. F. bezaichnet zu se. 31.13.

So hen) zum Luftgarten/allda/ vnd ben

2. hates ein Renbahn/oder Eumelplats/der ift.300. Palmi lang/ pud.50. Palmi brait/ welcher Platzuit allein zum tumeln der Pferden/fonder auch zum Thurnieren/Ringelrennen/Rech. ten/ Schieffen/ und Ballschlagen/ so wolauch zuallen dapf. fernmannhafften exercitien zu gebrauchen ist.

3. allda/ und rings umb difen Luft; und Thiergarten wirdt ein fortification, und Befestigung mit umbgebenem Bassergras ben geführt/welchemit grobem Geschüts/vnd Soldatescanach Notturfft versehen ift. Auffdisen Wählen kanman mit son derbarer Ergötzlichkeit omb den gantzen Luft: ond Thiergara tenspatzieren gehn/ auch darob wa/ vnd an welchem ortes eis nem Herm beliebig/ das Gewild durch den Schuß fallen.

4. Seind. 4. Spatziergang/jeder ift. 16. Palmi brait/vnd. 126. Palmilang.

5. Zubeeden seite seind zwen trietter oder mit Baumlin von mans cherlen feinobs bedeckte Spakiergang. Jedes ift. 16. Palmi brait/ond.126. Palmilang/dz jenige fozur lincken am Bogels haußsteht/ift dahin angeschen/damit man vor der Sonnen. hitzam schatten darunter spatzieren gehn/vnd die Bogelduich das herabhangend Laubnit erschröckt/sonder daß man ir ge. fang/vnd frenes Gebahren nach notturfft fehen/vnd vernems men moge. Inter difem trietter werden auch die hierzu dienlis che banck und tischlin gefunden/allda zuruhe/und recreation Buhaben. Auff der andern feiten am Teich oder am Fischweis her/ hat es ein gleichformig trietter/fo auch wie gemeldt/ mit 5. bemerckt/ unter welchem nit weniger vor der Sonnenlast fpatzieren zu gehn/ vnd der im Zeich vmbfchwimenden Fifche wefen zu zuschawen. So wird unter difem tritter ein Schieffs tafel/oder auch ein trucho zum furisweilen zu finden senn.

6. Ein Teich/oder Beiher fo. 58. Palmi brait/vn. 126. Palmi in die lange fich erftreckt. Der ift mit zierliche gelander/wieein Galleria, mit Postamentlin/vnd Pallaustrelli vmbgeben/vn wird von mancherlen Fischen wolbeseist. Durch das trietter.5. difer 7.mag seits ond ober die Brucken

7. mag man in die Inful

s. hinein kommen: Ob welcher Inful ein kleines Bâldlin/fampt allerhand springenden Bassern / also daß Sommerszeiten ein grosse recreation alldazu erholen ist. Aufs der Brucken.7. werden die Fisch gespeist/ und ist allda ihrem wesen und wimsten mit lust zuzusehen. Es hat auch gute gelegenheit aufs Schifflin in dem Leich spakieren zu sahren/Gestech/und aus

dere Schamfpil nach wolgefallen anzurichten.

9. Allhier istein Bogelhauß / darinnen von mancherlen Arten Bogel zu sinden / welche dann wegen ihres lieblichen Gessangsnit allein holdselig zu hören/ sonder auch durch ir vmbsschwaissen lustig zu sehen seind. Dises Bogelhauß ist. 20: Palmi brait/vnd.126. Palmi lang/sein Corpus wird von eisern Stangen geformirt/mit mössinem geslochtenen Dratt vbersogen/ vnd innwendig mit Zipressen/ oder auß mangel dersels ben mit Thannenbaum beseizt/ andren Orten aber hat es lus

ftige fpringende Wafferbrunnlin.

10. Das seind 4. von Buch & modulierte Außthailungen zum Gartenwerck/welche samentlich von allerhand schön Blums werckbeseit/ vnd solcher gestalt geordnet/ daß stätigs etwas newes sich sehenläst: Wie dann hierinnen der vernünstige Gärtner Lob vnd Ruhm zu haben desiderirt, dem Herm vnd Frawenzimmer fürnemblich in disem wolgefälliges genügen zu schöpffen. Jede dergleichen Außthailung ist. 53. Palmi in die Bierung groß/an den 4. Ecken derselben/ vnd auff Postamenter siehn 16. von Metall gegossen/vnd künstlich gearbeite Statuz, welche nit allein den Garten helssen zieren/ sonder sie verursachen auch andere der Kunst angenehme gedancken/darmit wirdt das Gemüth erfrewet / vnd die Zeit kurß geachtet.

ii. Seind 4. Sang zwischen den Außthailungen / jeder ist. 20. Palmi brait. Dise und alle andere gang im Garten werden mit grobem Sand beschütt / damit kein Graß herauß wache se/ der Regen sich darinnen versencke / und man also jedere zeit mit trucknem Fuß darob zu spakieren gute Gelegenheit

habe

12. Ein von Marmor / oder andern Steinen sehr künstlich gears benter Brunnen / mit dero habenden schönen metallin Figus ren/diegar vil vnd zierlich Wasserspiel von sich geben/wie es dann hierinnen der vernünfftige Architetto schon recht anzus stellen wirdt wissen.

13. Hier sieht ein grosse Grotta, auff die Italianische manier/welsche dann nit allein wegen ihrer ansehenlichen faziata, sonder auch der inwendigen Wasserspiel/vnd Meergewach shalber/den gansen Garten zieren thut. Was gestalt nun ein der gleischen Grotta zu bawen/vnd ins Werck zu sehen ist/daßsolle/geliebts Gott/bald hernach aufsführlich gemeldt werden.

14. Allda stehen zu beeden seiten auff Postamenter zwo Pyramides, nach der alten Romer manier auffgericht/welche von fers

nedem Garten ein heroifch Anschen machen.

15. Zu beede seiten sind zwan Portal, durch welche man vom Lusto garten/in den Thiergarten kommen kan.

16. Auch zu beeden seiten / befinden sich stiegen / darüber auff die 20 ahl und fortisication zu gelangen ist.

17. Ein Baldlin von Zipressen/ oder aber von andern Baumen gar diet beseizt/ darinnen Sommerszeiten still/ einsam/ und lustia zu verharzen ist.

18. Zubeeden seiten stehn zwo von metall gegossne statuæ, damie wan man durch die trietter hinunter spatiert/allweg ein ders gleichen Statua im gesicht / vnd Prospectivischer Weiß dem Menschen Ergöslichkeit verursachen thue.

19. Ein Platzwischen den Außthailungen und der Grotta, wel-

cher ist.30. Palmibrait.

20.ein offene Galleria, oder Spakiergang (der ift. 16. Palmi brait) vnd zu beeden feiten mit Postamentlin / darob fleine Pyramides, vnd darzwischen artige säulen / oder Pallaustrelli, garzier zich erbawent vber welchen / vnd auff die Grotta

21.mit fonderm Luft/vnd alfo über die ganke braite deß Gebaws zu spakiere vnd zu gehn ift. Allda dann auff der einen seiten der Pallast vnd Luftgarten; auff der andern seiten aber der Thiergarten zu sehe. Der verständige wirdt ohne ferner weitlauffiges beschreiben disen Augenlust/vnd grosse Erquickung ihme guugsam zu imaginiren, oder einzubilden wissen.

22. ift ein Capella oder Rirchlin/ allda der Gottesdienst in stiller ruhe/ond an einem einsamen Orth verricht mag werden.

23. Das ist ein Vogelfang/oder Vogelherd/zu Nerbstzeiten/die wilde Vogel nach Italianischer Art/mit dem visco oder fleb/oder aber auch nach Teutscher manier/mit dem Deckgarn zu bestätz

bestättigen / zu hinderstandisem Vogelherd hates auch ein Stiegen/darüber man auff den Wahl kommen kan.

24.ein wachthauß/allda deß Deren Leibguardia je glegenheit zu auffwarte (wander Fürst und Dere im garte sich befind) habe.

27.ein fleiner Pallazotto, so in der wildnuß steht/dahin angesche/
daß nach lang getragenem last deß Regiments/ein Fürst und Nerz Somerszeit allda zu Abends ein stillen ort/ und absonderliche Wohnung habe/sein gemüth/durch hörung deß Vogelgesangs/und besichtigung mancherlen gewilds/oder auch
in sellung desselbigen die gedancken also zu erquicken/dz sie deß
andern Tags desso beraiter/ und williger widerumben die ihr
von Gott auffgetragene Regierung erdulden könden. Es ist
aber ermeldter Pallazotto also gebawen/daßben

30.ein runder Thurn auffgericht/der in den wassergraben. 28. respondirt, auß welche man das Gewild nit allein (sonderlichen
twas sie samentlich zu morgen und abends zum trincken nothwendigkeit halber komen müssen) wol sehen/sonder auch (nach
demes dem Herrn belieben thut) durch einen schuß solches selle
kan. Und nahendt benermeldtem Pallazotto ist ein Insul/mit

26.bemereft/welche gank mit Basser umbgeben/allda hates ein durchlöchert und außgehöltes Berglin/in welchem die Külle ihr gelegenheit haben/die dann mancherlen. Kurkweil mit strer hurtigkeit und spielen causiren, welches dem Frawenzisser uit belustigung bringt/ und mögen dise Külle zum lust vom Frawenzissenem Palläster geschossen/ aber wol auch mancher schlschuß ben solcher kurkweil ein gelächter zu verursache/geschan werden / hinder dem gedachten Pallazotto hat es abersmahlen ein stiegen aufste Bahlzu komen/Der Sito zwischen dem Portal. 15. bissan das geländer deß Bassergrabens/ist. 60, Palmi brait.

25.iftein Auffzugbrucken/ darüber in Thiergarten zu kommen/
28.ein Bassergrabe/der ist. 25. Palmi brait/ vñ also gericht/dz die seite/oder die senige maur so gegedem Pallazotto zustehet/ben.
15. Palmi in ihrer Höhehabe / damit das Gewild nit hinüber komenmöge. Auff der andern seite/vnd gegen de Thiergarten aber/solle der vser des Grabens deselbigen sito wagrecht komme/damit die wilde thierzü trincke vnd bade ir gelegenheit habe. In disem wassergrabe möge allerhand so wol vo wasserbus geln/als nit weniger vo Schloß/Drache vn Schiffen weret

anges

angestelt werden / derer præparirung dann in meinem eigeges meldten Büchsenmaisterenbuch außführlich / vnd nach notsturfft isterklart worden / dahin ich den begierigen Büchsensmaister/vnd Rewrkunstler will gewisen haben.

29. Dift ift der Thiergarte/der mag in der gröffenach eines Herren belieben erbawen werden/darein kan man allezhand wilde thier lauffen laffen/ auch etwan damit fie einander nit beschäptige/besonderezwinger maché/wie dan der verständige waidman/dises selbert in bester form anzuordne wird wissen. On so vil hat sichs schiefe wöllen/mit wenige volust und Thiergazte zu tractire/de verständigen istes vberlassen/dises werde weiter zu contépliren, und dasselbigenach seine willen zu verbessen.

Bin Grotten zu bawen.

Alher dif Gebaw de vrsprung befomen/Grotta dz gibt sein Namen zuerkenen/nemlich (doch nit zu Webaw. weit in die alte welt hindersich zugehn, da ma auch von antris, hulenen/vn speluncen, der Nimsen &c.

was ju sagen hatt! so aber meinem Baw intento diß Orts nit dienlicht) von den Italianern/als daistein Grotta, oder ein wils der Felfen/oder finftere Klufften/ fo in einem rauhe Felfen gefuns den/ oder aber in felbigen gehawen wirdt/ und demnach derosels ben Länder von natur nahendt andem mediterraneischen Meer gelegen/ so haben sie die rechte mittel/ nit allein die rauche Scoglie, sonder auch die manigfaltige sorten wunderbarlicher Mus schele/ Schnecken/ Corallen/vn dergleichen darauß zuerlange/ vnd folche fachen mit gutem verstandt zusamen zu componiren, daßder mensch hernach durch selbiges auschawen/ so frarche Er. goblichfeit empfindet/ daßer seiner selbert/wa und an was Ort erzugegen/gleichsamgantz vergiffet/ dahero die jenige / welche etwan vil dergleichen Werch gesehen haben / mir desto mehr bens fallen werden/daß dife von natur gewach sene ding also lieblich zu contempliren, als sonften nit bald von andern sache fo groffe vers gnügung zuwegen zu bringen fenn wirdt. Darinnen dann fürs nemblich die allmacht Gottes/vnd der Maister allerding vilfals tig zu fouren/in dem das wilde Meer auß feinem befelch/folche fo wolgeformierte Corpora, (welches einige mensche hand nach zus thun mit vermag) mit fo mancherlen schönen farben/ vnd dergleis chen wunderding dem Menschen zur ergötzlichfeit generirt, vnd auß.

außwerffenthut/daraußhernach Erder sterbliche Erdens besitzer durch den von Sott ihme auß Snaden eingepflantste Berftand/allerhand schone Bieraden zusammen ordnen/ond endtlich ein solch liebliches wesen componiren thut/daß grosse Potentaten dergleichen Gebäwmit mercklichem Rosten ins Werck zuseken/sich nit betauren lassen/massen dann/ vär verz moa meines offtermeldten Italianischen Raisbuchs/an vnterschiedlichen Orten in Italia sehr föstlich und herzliche Grotz ten zu finden senn / sonderlichen aber und laut deß mehrmals aedachten Raißbuchsam. 220, Blat/eine im groffen Werck stehende durch angehörigen Grundriß und Rupfferblat/nes ben ihren qualiteten allda delinirt, und aufführlich beschrie ben ist worden/dahinich mich dann will referirt haben. Auß folder Speculation, und mit hilffansehenlicher Grottenmai: ster/habe ich Anlaittung genommen/die Sand auch selbert/ wie das gemeine Sprichwort lautet / in den Zaig zustossen / in dergleichen nicht allein was weiters nachzusinnen / sonder auch auß Lust würcklich zu elaboriren. Unter andern aber nach meinen geringe gedancken ein newe manier einer Grotta inventirt, die ich dann meinem Nebenmenschen zur Ergöß lichfeit durch hernachfolgende sieben Kupfferstuck/welche mit N.14,15,16,17,18,19,20. bemereft/gantsaigentlich fürzureif sen/ vnd nach vermögen verständlich zu beschreiben gedencke. Diemeilnun die Experients von mir felbert gemacht/alfo hat der Grottenmaister (wanner anderst dieser Description mit fleiß nachfolat) am wolgerathen destoweniger zu zweifflen / iedoch wölleer sein auten fleiß in allem anzuwenden wol erins nert fenn.

### Sas Rupfferblat 27.14.

Das tupfferblatt M.14.

TE wirdt die Faziata, oder der vordere thailder Grotta, so von Quaterstucken gar Rustico auffgebawen/ vor augen gestelt. In der mit ten ist der Eingang welcher mit zwenen von eisern Stangen vergätterten Flügel/ oder Thuren beschlossen wirdt/

gleiche mainung hat est mit den zwanen nebenfenstern / welche dann auch alfo vergättert seind. Von andern einfallenden Lieche

tern/





P?;4:



Ioseph Furttenbach, In?

Iacob, Custodis.scalasit.











tern/werden allein zwan runde Löcher/ob der mitlern Thūr/ond dann ob jedem groffen Nebenfenster auch ein vierecktes Loch gesmacht/darmit wirdt diß Werck gnugsam beleuchtet/ in bedenstung daßein Grotta etwas sinsters senn solle / damit sie einer Wildnuß gleichen thüe/ und die darinn siehende Meergewächst mit mehrerem Enser/ und tiessereintention angeschen werden. Ob diser Grotta ist ein Galleria mit vier habenden Piedestalle, darob vier Pyramides gestelt/darzwischen aber seine Pallaustrelieingethailt/ wie dann gedachtes Kupsserblat ganhaigentlich derer beschaffenheit entdeckt.

# Sas Bupfferblat/27.15.

Th ift der Grundrift der obgedachten Daskupferblate Grotta, ihre gelegenheiten werden durch folgende Rig. Zaichen zu vernemmen senn.
V. Der Eingang/darneben hates die zwen oban.

gedeute Fenster.

A. die hindere Principal Sole / allda und auffeiner Inful fitzt der Orpheus, der spielt auff seiner Seigen. Umbihne werden mancherlen wilde / und Jahme Thier diser musica auffzuhös

ren gefunden.

B. Jirein Holezur rechten seiten/in welcher ein Wasserstiegen zu finden/auff selbiger sitzt ein Satyro, der auch durch die liebliche Musica des Orpheo, daher per terra serma oder zu Landzu kommen bewegt/ und sein Naißin Asia, & Europazu thun vorhabens ist. Unter der gedachten Wasserstiegen/und tieff in einer rauhen Slausen / laßt sich ein Hydra mit außwersstung viler Wasserwerck sehen.

C. zur lincken seiten befindt sich noch ein solche Höle/mit einer hie vor angedeuten Wasserstiegen/ob welcher sich der Neptunus, der gleicher weiß von deß Orphei musica zu eischeine bezwungen worden/mit der intention, sein Raiß zu Wasser/vnd auff dem Meer nach Affrica & America zunemmen. Unter diser Wasserstiegen aber wirdt ein Ballena oder Wahlsisch / der große Wasser außwirst/gesehen.

D.ein befondere Hole/ oder Infultin solcher/ und auffeinem Felsen sitzt ein Dama di Asia, oder ein Usianerin/ auffeinem Sa-E iii mel/ mel/mit in ihrer rechten Hand gehaltenem Rauchfaß/die prefentirt dem Orpheo die in Alia zuhabende Rauchwerek.

H. Ist ein in die Wand eingehawenes Kästlin/darinnen werden schwarke Corallen/vnd derer generation gefunden.

E. Einandere Sole/allda abermalen in einer Insul/ und auff eis ner Weltfugel sittende Dama di Europa zu sinden/ die hält in ihrer Sand ein Scepter/trägt auff dem Saupt ein Ston/dars mit die Hertlichkeit di Europa anzudeuten/zuzhren Füssen lis gen allerhand Rünsten/ und Instrumenten/ darmit sie den Orpheum verehren thut.

K. Abermahlen ein Rästlin/darinnen von underschiedlichen formen roth geballierte Corallen / mit andern schönen Meerges

wachsen zu sehen.

F. Die dritte Sole/allda/vnd auffeinem rauhen Felsen sist abermahlen ein Dama di Affrica, ein Möhrin/auffeinem Grocodill/ die bringt mancherlen Gorallenzincken/vnd ander wunderbarliche Meergewäch simit sich/darmit den Orpheum zu præsentiren.

I.ein Kästlin/welches von weissen Gorallen/vnd dergleichen Ge

wächsen besetzt wirdt.

G. Die vierdte Nole. Nier wirdt ein andere Dama, di America, op der ein Indianer in auff einem Admadrill sitzend gefunden/ in ihrem vinb sie herligendem Bergweret wirdt Gold und Gilber geschen/darmit sieden Orpheum verehren thut.

L.noch ein Räfilin/welches mit rohen/noch ungeballierten Sorallenzincken/und dessen madre, oder ursprung gezieret wirdt.

m.m.m., seind vier Pfeiler / ob welchen dann ein starckes Gewolb/so zum thail auff obgemeldten Pfeilern/zum thail aber
auff den drenen gewölbten Bögen T. stehet / der gestalt so ist.
V.m.T.m. T.m. T.m. die terra ferma, oder der truckene Bos
den / welcher mittsleinen Steinlin gar zierlich beseit wirdt:
(sonsten aber/vnd ausser dieser terra ferma, ist alles mit Bas
ser vmbgeben / darinnen könden auch Fisch gehalten werden:
Daman selbige speist schöne lusus machen / vnd Rursweil
bringen/) darein ist mit trucknem Fußzugelangen / vnd das
hindie Sessel zu stellen/allda die Nerzen neben dem Frawenzimer Sommerszeiten sich erquicken/entswischen dem Bas
serspiel zusehen/ vnd daß darben sindende Gemächt contempliren. Ben





i6: Ioseph Furttenback, Inventor,



n, und in der mitten hat es ein Rohr/an welches mag man allerhand Pippen/die etwan Rügelin in die Lufft werffen/grosse bogen wie Salzscheiben/in gleichem Pfawenschwaiss/ und dergleichefurzweilige Wasserspiel/oder Aufstätznacheinander aufsichrauffen. Und dieweil dise Pippen ben den Wasserfünsiler/allberaiterfandt/alsoachte ich unnoth/darvon vil zutractien, nitzweisslendt/ der Grottenmaister werde dist schonrecht anzustellen wissen. Von

Pin Qist der hindere thail der Grotten/oder die innswendige hind dere Band/ von

R.in P. die seiten zur rechten/ von

S, in Q. ift die seiten zur lincken hand das wölle der Gunftige Les fer in achtung nemen damiter das hernach folgende desto befs fer im lesen mercken und fassen möge.

## Sas Rupfferblat 27.16.

The gibt den durchschnitt / vnd wie die Das tupf Grotta, wann sie in der mitten voneinander ge, stroßer schnitte were auch die dicke der Maurstock sampt derer Höhe/ vnd grundlichen beschaffenheit zuer

fennen/darauf nun der Maurer omb so vil/als sein Maurs werck betrifft/alle gelegenheit zu vernemen/da wirdt die terra ferma, wie sie mit shren Staffeln im Austzug/oder im profilo ein Ansehen hat/mit.n. abermahl bezaichnet; Bon. A.in. A. ist ihr braite.

E.ifteben die vorgedachte Höle/(soin vorgehendem Rupfferblat N.15. vnd in selbigem Grundriß auch mit. E.bemerckt.) In die sem aber sicht man ihren profilo oder Höhe/von. E. biß in. T. ist der Wassergraben. Ebensolche mennung hates auch mit der zur lineten Hand stehenden Hölen/

G.derer Höhe dann hieben auch gesehen wirdt / nicht weniger so bedeut die Lini G.bistin. T. den Wassergraben.

Unbelangend die Staffierung / so wirdt fürs erste die ganke Grotta inwendig (versieht sich alle siben Hölen/ und derselben nebenwänd/sampt den vier Pfeilern) samentlich mit gar raus hen/ doch schön gesnorzeten Felsen außgesüttert/ vödieselbige also eingesest/ daß die Grotta inwendig nit anderst anzuschas wen/ als ob man die form des Gebäws in einen Felsen hinein geschrotten hätte/ Ben

C.lauffen rings omb groffe gesimbs / die seind mit geschlagenem Rupffer also überzogen / daß sie / alsobs gantz metallin wes ren/schemen/ und ob den Felsen ein heroisches Außschen mas chen.

1. Au beeden seiten die Decken / die werden mit wunderselkamen im Meergefundenen Bapffen (derer jeder etwan. 2. Palmi vn. gefährlich lang/vnd Palmo groß) gar diet behängt/darzwie schenaber kan man zu jedes belieben ein starcken Reaen herab fallen/ ond so starck reanen lassen/ dass wer in der terra ferma sieht/anders nichts dann allein Wasser sicht/doch die Derso nen allda nit naß gemacht werden. Das mitlere Gewolb. 2.4.2 wirdt mit lauter Perlenmutter muscheln / die da wie Silber glanken/schupenweißgestaffiert / vder auß mangel derselben/sowerden andere sorten (wie die jenige soim Kupf ferblat N.19.mit. H. bemerekt) genommen / die darneben finz dende Löcher samentlich werden mit gemiiß erfüllt/in den vier Eckendeß Gewölds aber mit roten schnecklin / und derer vil zusammen (welche im Rupfferblat 22. 18. mit. A. bezaichnet) damit die Karben wol außeinander kommen / verscht. Also were nun die erste schlechte staffierung vollbracht/ welches as bernoch einer wilden Klufftern zu vergleichen/dahero anjeto nothig/die Meermuschelen/vnd dergleichen Schnecken zum thail wiffen zu palliern / und daraußschone Rosen zu verse-Ben: Sintemahlausser difer Wissenschafft die Meergewachs tein Unsehen nit haben / derer beschaffenheit hernachfolgende dren Ruperblat N.18. N.19. and N. 20. werden zu erkennen geben. Damit nun von iekaedachter fernern Staffierung dem liebhabenden Grottenmaister mit wenigem/ond so vil/alset tvandurch die Feder zu thun müglich/Unlaitung zugeben/fo magan vier Orten deß Gewölbs/als ben. &. allweg ein Ros sen/welcheim Rupfferblat 22.19. auffgerissen/dahin und wol erhocht/auffgesettwerden. Ben. x.in der mitte des Gewolbs fan die Rosen/derer beschaffenheit das Rupfferblat N. 20.34 erkennen gibt/genommen/ und abermahlen wolerhebt wers Den / darzwischen / und in dem ubrigen spacio dest gedachten Gewolbs/ werden noch vil mehr andere fleinere Rosen einges thailt. Unden nebenseiten der gesprengten Bögen / und auch an den Pfeiler ben . 2. mogen die Rosen/so im Rupfferblat N. 18. (vnd alldamit . 2.07.4. C. bemerckt) auffgerissen/nach geles genheit









genheit deß Ortseingefügt werden. Gleiche mainung hates ob den holen. 7. Es mogen auch sechs andere sorten Rosen/die in meinem vilernandten Raißbuch/vndam, 221, Blat delinirt worden/ zu dieser Grotta gebraucht werden. Unbelanat alle Holen und ben, a. die follen mit Muschelen und Schnes efen unterschiedlicher/ und abgethailter Farben beheneft (wie dann in nachfifolgendem Rupfferblat 22.17. anzwen aufgestaffierten Bånden mit mehrerm zu ersehen ) außgerüftet werden.

# Sas Rupfferblat/27.17.

H Jevornen / und benm Ruvfferblat N. S 16. ift so vil / als sich etwan durch die Feder thun laßt/ die staffierung der Grotta angedeut worden. Das turf-Bann aber durch ein besondern Auffzug die ans

ordnung noch besser mag verstanden werden: Also habe ich der Mühewerth geacht / dem Liebhaber der Grottengebaw/ wie dann aigentlich die Grotta innwendig anzuschawen/ mit gegen» wärtigen zwenen Abriffen für Augen zu stellen. Und nemblich/ foift dieerste Furbildung eben die hindere Band/ (die im Rupf) ferblat 2.15. in ihrer braite von. P. gegen. Q. bezaichnet) welche/ mann man in die Grotta hinein geht/gerad in Fazia, oder vor aus gen da fteht/ die lange derfelbigen auffrechten Band ist hier auch mit.P.Q.bezaichnet/

A. ist dess Orpheo. C. des Neptuno. A.B.C. fignirt.

Insuloder Hole. Diesedren Kluff B. deß Satyro oder Pans. + tern feind im Grundriff/oder Rupfs ferblat N.15. auch mit

So vil nun die erfte Wand anbelangt/die ift wie zuvor auch gemeldt/ von geknorieten rauhen Scoglie, oder Felsen auffges maurt und beflaidt. Alsdann fo wirdt der Orpheo in die Sos le. A. auffein Inful gefeist. Binb ihne befinden fich manchers len Thier/ welche zum thail / vnd woes lenden mag/ Baffer außwerffen / außwendig wirdt diese Sole mit Schnecken und Muschelen/wie ein Portal eingefast/vnd unter denselbigen durch die gante Sole hinein alles mit wilden Zapffen behenckt. Auff der Stiegen. B. fict ein Satyro, der blaft an einem Meerschnes cken/Ulfodaß man ein wildes gethön darvon vernemmen thut. Uufffolcher Stiegen/ vnd vber ihr ganke braitte / laufft oder plaktein fiarckes Wasserherab / welches garlieblich andiesem finsteren Orthzuesehen/ vnd zu hören. Ebendiese Mainung hat es auch mit der Wasserstiegen. C. darob der Neptunus zu finden ist/jekt ernandte beede Hölen. B.C. werden auch mit Meerzmuscheln/ vnd Zapffen behenckt / zwischen ermeldten drenen Hölenaber/mögen die zuvor angedeute Rosen nach sedes beliesen eingethallt/vnd neben denen allhie auffgezaichneten/nit allein mit mehr Rosen / sonder auch mit mancherlen friechenden Thierlin die Wänd also erfüllt vnd gestaffiert werden / daß man ein geraume Zeit/bist alles curios beschawet/mit Lust zubringen wirdt.

Die ander stellung ist die auffrechte Wand (welche im Runfferblat/oder im Grundriff N.15.mit. R.P. bemereft) so auch mit. R.P. signirt, und. E. ist die Sole/darinn die vor diesem anaeden te Dama di Europa, vnd. D. die Sole/ darinnen die Dama di Asia zu finden ist / Ermeldte bende Holen sennd auch mit Meers muscheln / vnnd Zapssen eingefast / ben. K. ist das Rasilin/ welches mit allerhandt rothgeballierten Corallenzincken erfüllt/darundereingrosse Muschel/überwelche das Wasser/ sobraittals sie ist / herunder plaken thut. Ebensolchen Verstandthates in Staffierung des Käsilins. H. darinnen aber schwartze Corallen / sampt derselben herkommengesehen wers den. Das obrige thailder Wand / wirdt auch wie oben ges hort / mit Rosen und Thierlin so satt versett/ daß man wenig vom Kelfen darvor sehen mag. Der V fer/neben und ben den Holen wirdt in gleichem mit Corallenzincken/Meer Schnecken/ vnd derfelben Muscheln / also besett / daß man viel und lang daranzuschen hat. Außder Hölen, E. und, D. kommen auch Bassersviel/ doch mussen sie also anaericht werden / damit die darinn stehende Kiauren niemahlen vom Wasser beneft/ fonder ihre beståndige Farben behalten mögen.

Auff der andern Seiten der Grotta, (vnnd vermög deß Rupfferblats Num. 15.) hat es ein gleichförmige auffrechte Wand / als von. S. in. Q. allda / vnd in der Hölen. F. süst die Damadi Affrica, in ihrem habito, inn gleichem in der Höle. G. die Damadi America auch in ihrer Bierd / vnd nach selbiger

Lands

Lands gewonheit. Die beede Kästlin. I. L. werden mit weissem vnd rothem/doch vnpallierten Gorallenzincken/vnd sonsten wie gemeldt/die ganke Wand/auch wie erstgedachte gestaffiert/dasheroich vnnottig achte selbiges zu repliciren.

g. ein fürbildung von einem schwarfen Gorallen,

B. entwerffung eines weissen Corallen.

\* ein Stauden/oder der Brfprung/wie fich der Korallen an eisnem Holtzanseizet darneben zwo andere Formen/sohalb weiß/

und halb roth zu finden.

ein schon außgewachsener / noch ungepallierter Gorallenzingten/darben zwan müschelin/an welchem auch die Gorallen entspriessen. Dergleichen und vil mehr unzahlbare sachen werden zuden Grotten gebraucht/wie ich dann nit zweissle/der verständige Grottenmaister / werde selbert / und nach dem etwan die Meergewächszu bekommen seind / wie auch in hineinsührung noch mehr Basserspielen/allem schon recht zu thun wissen.

Damit ich aber zu einem reficirenden Absprung/die ben ges
genwärtiger Grotten ohnlangst introducirte Bilder / vmb ets
was justificire: möchte dem Gunstigen Leser villeicht nit zuwider
senn/ da ein Poëtische allusion und Aversion, derer ich newlich
von einem dergleichen Humoristen bin participirt worden / hies

ben einverleibt wurde/folgendes Innhalts/

Barumb dem Orpheo in den Grotten
Go vil der Ehren wirdt erbotten/
Daß er allda im Bafferfasten/
Ben seiner fursweil fan außrasten:
Hat zu Auffsehern nit allein
Die Thier/so vil an zahl da senn/
Gondern es sindt sich Pan der Gott/
Bie auch Neptunüber Meersflott
Ein Herzscher/also längst gedicht?
Darüber ich mit fursem bricht.
Orpheus der war ein glehrter Wann/
Deß Bunst sich wundert jederman:

FH

Erzeugt

Erzeugt von der Calliope, Ind dem b'rumpten Apolline. Er lebte in der alten Zeit/ Da noch die Menschenweit und breit Imbwandelten ohn Policen/ Wie das Gewild in Walden fren. Er aber lehrte Sitten gut/ Befehrt zu recht den wilden Muth: Gebraucht darzu der Music flang/ Und lehrt die Glas in seinem Gsang. Daher die Menschen zusamen giengen/ Ein ordenliche Leben ansiengen. Darauk erwuchse grosser nuk/ Ind ward gewöhrt dem gwalt/ und trug. Dest frewet sich nit nur Thracien/ Sonder groß und flein Asien: Ind dann Europ' mit Africa, Die Occidentisch India. So brauche nun dein edle Kunst/ Mein lieber Orpheu! du hast Gunst Von oberer/ und niderer Welt: Dein wesen ist ub'r Gold und Gelt. Du haft allhie fein fulen Sinn: Bu dir kompt niemand grober hin: Groß Herren nur besuchen dich/ Ind über dein thun wundren sich. Die Nimfen zart sich auch ergößen/ Wann man sie gleich ben dir thut negen. Deinwohnung ist zwar wild und raw. Zeit Ist aber ein Fürstlicher Baw.









Zeit hab ich nun von dir zu wandren/ Damit naß werden auch die andren.

Don Weergewäcksen.



Unn ich von allen Meergewächsen dif- Bömer. curiren wolte/ (vnangeschen ich mich hierinnen zu wenig erkenne / auch alle dergleichen sachen gese henzuhaben/mich nicht berühmen fan) so wurde wolem ganges Buch darmit zu erfüllen fenn/in diefem aber hab ich allein die fürnembfie fachen/welche am beffen zu befomen mit wenigem beschreiben wollen/wie hernach folgt.

# Sas Kupfferblat 27.18.

Beschreibung der Rosen %.

A. fein Faue di mare, oder flache rote Schnecklin Borechie collor di Argento, das seind Stafchelin die gar schon/ Das tupf-

wie Gilber glanken / dergleichen werden fleine / vnd groffeges funden / da etwas rots darzu verselzt wirdt / so machen sie trefflich schönes Außsehen.

C.Porcellette colorate, die seind Leberfarb/bisweilen auch duns ckelgelb/mit tupffen/ond haben ein schonen Blank/dahero fie im verschen wolzugebrauchen senn.

D. Bouoletti longhi, das seind haarfarb/vnd weißgetupffte fein Glant habende geknorrete lange Schnecklin.

# Folgt die Zusammensetzung.

Ein fava di mare Vier orechie color di Argento Sechs Porcellette colorate Seche Bouoletti longhi

die geben ein Rosen. 3. die spacia so es darzwischen gibt/ follen mit gemiteß era füllt werden.

# Beschreibung der Rosen.«.

das gibt garein schön wol 1. fava di mare s.grosse orechie color di Argento ) glantzende Rosen / so an mancherlen Orten inder Grotten zu gebrauchen ift.

अ गां

2300

### Beschreibung der Rosen. 2.

E. Bouoli color di Argento lustrati, das seind groß und fleine Schnecken/ welche wann mans auß dem Meer bringt/gar von schlechtem Unsehen/ die könden aber also geballiert werden/daß sie nit allein schönglanken/ sondern wie klares Silber schimmern. Dahero dise gar offt hin und wider in die Grotten gebraucht werden.

Zusammensetzung.

1. Bouolo color di Argento lustrato, in zimblicher grosse/ in die mitten gesekt.

6. faue di mare,

6. garfleine Bouoli color di Argento geballiert/

6. orechie color di Argento, die grofte soman gehaben fan/

6. Bouoletti longhi, Bondisch wirdt angedeute Rosen geformirt / darzwischen gemüß versekt/das gibt eingar schön ansehnlich stuck.

#### Beschreibung der Rosen. 4.

F. Scorze de Peuerazzo, das seind weisse / gelbe strichhabende Müschelin/mit schönem Glank/man sind wol auch derer/so gank weiß seind.

G. Verigoledi mare, welches lange gewundene Schnecklin / thails fletschfarb/ thails gantzgelb/ thails dunckelblaw/ so eher schwarzzunennen/thails aber seind haarfarb.

### Zusammensetzung.

I, faua di mare,

4. Verigole di mare,

4. Scorze de Peuerazzi:

Das gibt eine Rosen auch in mancherlen Weg zu gebrauchen.



















#### Sas Rupfferblat 27.19.

H. Cape sante grande, das seind gelblichte grosse SNuscheln/ und Das tups diese sollen von den größesten und untern thail (darinnen der R.19. Schneckenligt) verstanden werden.

### Zusammensetzung.

1. Bouolo color di Argento lustrato in die mitten/

4, orechie color di Argento,

4. cape sante grande, versteht sich der unter Thail der Mussichels

4. Bouoletti longhi, der größen sozu bekommen seind. mit diesen sachen die Rosen geformiert/vnd die übrigen spacia mit gemüeßerfüllt.

#### Sas Rupfferblat 27.20.

I. Das seind diese ballierte stuck von rotem Corallenzineken/der. Das tupfgleichen man sonderlich zu Genova in Außstlaubung der Costate M.20. rallenfissen/wamndieselbige auß Corsica, und Dabarca jährelich ankomen/ nach wolgefallen sind/ allein werdens hernach geballiert/damit sie den Blank bekommen.

K.cape colorate,0,cape tonde, das scind Muscheln/thails duns efelgelb und weißgesprengt / (welche dann auch die schönes sten) thails gant weiß / thails gantz gelb/thails dunckels blaw/ und thails haarsarb/ dietaugen gar wolzum Grots

tenwerck.

L.cape sante grande, seind rotlechte gestromete/ flache Muschelen/ und allein der Deckel der cape sante, die machen gar ein schönes Außsehen.

M.Porcellette, 0, morlette, daß seind haarfarbe Chucken/welsche auch in mancherlen Weiß zum Grottenweret zu gebrauschen sen,

Zusammensetzung.

1. Sorallenzincken alls da ist. Lindie mitten s. orechie collor di Argento,

8. Faue di mare,

4, scorze de Peuerazzo,

4. cape colorate, o, cape tonde,

4. cape fante, oder der obere Decfel von denfelbigen.

4. Porcellette, o, morlette,

Mit disen.30. Muscheln und Schnecken ein Rose geformiert/ die spatia mit gemiießerfüllt / dz gibt ein gravitetische Rosen. Und demnach alle vorstehende Rosen gants aigentlich abconträfeht worden / also wirdt der verständige Grottenmaister ohne fernere Beschreibung berichts genug haben / vnd hat er zu wissen / daß man dergleichen Meergewächstu Venedig am besten finden wirdt. Im übrigen aber / wanner diß hies vor erzehlte ins Werckzu seken waist/ sozweisselt mir nit/ er werde enkwischen von ihme selbert ein mehrers erfahren/ vnd inventirn. Sintemahlen dise sachen nit alle nach notturst durch das schreiben zuerlernen seind: Sonder der frenwillige Seist deß Menschens ond die vnuerdrossenheit macht den bes sten Grottenmaister. Fürnemblich aber ist dahin zu sehen/ob jede fort Schnecken oder Muscheln nach notturfft zu haben/ da es an felbigen manglen wolte / so muß alsdann der Grote tenmaister die staffierung also ansiellen / daßer mit dem has benden Vorrath auch ein Außtommen haben möge. Dars mit thu ich so vil die Pallast/Lust: Thiergarten und Grotten werck betrifft enden: hingegen aber/ was sonsten ferners dem Bawwesen auch wol anstandia ist/discurirn.

# Erster Abriss/ eines Sauses/ für ein privat Person.

Behaus fung einer privat Person Sviel die Fürstliche Pallast / Herrens
frandts / vnd Adeliche Häuserzu erbawen anbes
langt/darvon ist hievornen guter massen weitläufs
fig discurirt worden. Damit aber die privat Pers

fonen/ vnd der Author selbert/ hierinnen nit gar außgeschlossen werden/ sonder sie der civilischen Architectur in shrem Standt/ vnd so weit als etwandie Rräften deß Beutels süglich zu thun vermögen/auch geniessen. So hab ich beede/so wol die Italianische/also nit weniger die teutsche Sitten und Bewonheiten zussammen getragen/darauß ein solche composition gemacht/daß dieselbige verhoffentlich sich ohne nußen nit verlieren / sonder in vnsern löblichen Teutschland/guten/vnd langwirigen bestand/

benes

beneben ergötzlichfeit dem jenigen/der es zubewohnen hat/geben solle/was gestalt nun Ein dergleichen Sebew ins werek zuseizen/das werden hernachfolgende vier Rupfferblatt ??. 21, 22, 23, 24.

mit mehrerm zuerfennen geben.

Ehe und zuvor aber ein solcher Baw angefangen wird/ so ist nottig/ das der Architetto, oder Bawmaister zuvor deff Lands beschaffenheit erkundiget habe; ob man die zierliche Itas lianische Gallerien, oder offene Spakiergang der Altanen/die Soff/hohe Renfter/ Gal / vnnd deraleichen Sommerlichezira den/mit bestand auffrichten konne/ und ob die glegenheit an stain auch andern folchen nottdürfftigen materialien / dasselbige zus thun einbewilligen werde. In gleichem obs der kalte winter als dann in seinem elle vand wesen beruhen lasse. Nicht weniaer den Sito oder Plati/ wie auch die Persohn/soeszubewohnen/was etwan dero Naturliche disposition, humor, studien, delectationes und übungen wolerwegen / und betrachten / Alkdann und nach solcher guten begreiffung mag ein Gebew nuklich vnnd ruhmlich volfürth werden / Löblich ists / wann bisweilen / und nach glegenheit defforts / die Architettura civilis mit der Architettura militare, vermenat wird/ vnd man den Marspro terzo, oder den Dritten Agenten gelten last. Fürnemblich aber/ wann einbewohnung auff dem Reld/oder in einen Sartten gesett/daß dieselbiae also starck und dauffer auffgefirth werde/damit sie von den Banditen oder Straffenraubern nicht also gleich spoliert, o der außgeblundert werde / sonder vilmehr für einen dergleichen onversehenen überfall (biß das sterckere hilff von dem Schutz herren erscheint) zur defension gute glegenheit haben moge/das hero/pnd zu obangedeuter Intention so wird die hierzu dienliche

Faziata wol starck unnd dapster zum Fuestritt geordnet/wie hernach zuvers nemmen.



# Sas Rupfferblat/ 27. 21.

SCIEB SE das Portal/oder der Eingana des vorgedachten hauß / und wirdt dife Faziata

Das tupfferblate M. 21.

gar Rustico zum fueßtritt erbawen / damit sie de feur und streich erdulden moge. Ben den obern simmern aber fan felbige schon mit etwas zierlicheren Einfas sungen / vnd sovil / alfe etwan nach Lands Artt ben difen nia deren Kenstern die glegenheit zuthun Consentieren will / vers sehen werden. Damit aber der groffe uncoften mit aufffiehe rung der Quaterstucken erspartt werde / so kan die ganke Faziata, oder vordere seiten / allein von den mahlern / gram in araw / oder von andern farben ringfertig mit geringem fos sten geschattiert / welches dann da man allein ben der rechten stellung verbleibt / gar dapffer vnndheroisch außsehen wirdt. von. B. in. C. iff die hohe dest Portico oder Eingangs/ eben in difer hohe follen auch alle andere (ausser deff Theatro, dessen hohe sich von. B. in. D. erstreckt) auff dem understen boden stehende zimmer gericht werden. Von. C. in. D. ift die hohe der mezari, oder der mitlern gar nidern zimmer / von. Din. E. a. ber/die hohe deft dritten und Principal bodens / von. E. in. F. die oberfte mezari onter dem Each/das Each wird nach Teuts scher manier gezimmert. Ind auch nach Landsgebrauch mit ziegelsteinen bedeckt.

## Sas Rupfferblat/27.22.

Darauffvolgt nun der Erste/ und nemblich der ontere grundriß deß Eingangszuer meltem Nauß.

Das tupf ferblatt N. 22.

99148 ST das Portal/oder die Haußthur/ dardurch man inden Portico, oder haußtennen fompt/welcher von gar starefem gemäwr/vnd Be vestem gewelb also dapffer versehen (der hat sonsten fein fenster nicht / sonder befompt sein liecht einig vnnd allain durch den hoff) das er ein geraumezeit/ Rewr/ Ge-

fchoß/















R: C: S:



schoß/vndstraich außstehnmag / Obdem Portal. A. ingleischem obdem Rastell.

T. (daßisteine von Lichem holtzgemachte wand) versieht sich ins wendig deß Portico, da mögen zwen schussigätter (welche in die guarda Robba deß andern bodens respondieren) alsoges ordnet werden/daß man dieselbige in einem nottsahl behend herunder kan sallen lassen/dardurch die Einfallende Banditen im Portico gank zubeschließen/vnnd durch die vier oben im gewölb habende Löcher. Kinden Ernstliche seürkuslen (derer aigentliche Præparierung dann/in meinem vor anges deiten Bixenmaisteren Bucch/mit andern mer hierzu dienslichen martialischen Instrumenten zusinden/dahin ich mich vinb geliebter fürze willen resserieren thue) vind Granatten also unter dergleichen böse Göst geworssen werden/daß sie dardurch abgetrieben/ vind ihren muettwillen zuüben vinters lassen müessen. Ben

T, am Portico hat es den andern Eingang / als einen starcken geweldten bogen. Welcher einem Thor zu vergleichen / dars für wirdt ein gar dicker/ vnnd wie oben gemeldt / von Uichem holzgemachter Rastello, oder vorwand gestellt / dahin angesschen/daß/ ob schon das rechte Portal. A. durch einen Pettardo darnider geworssen wurde / das hauß darumben nicht gesössen/soder ermelter Rastello noch den suriosischen anlauff verhindern möge/ hinder denselbigen/vnd durch außgeschnitztene löcher sollen zwo auff böcken stehende spingarden / oder doppelhacken (darvon in meinem erstbesagten Vixenmaisteren buch am 95, blat außsterliche meldung beschehen) somit hagel geladen gestellt / vnnd im nottfall neben den musquetten gebraucht werden. Darmit ist nun der Portico beschlossen vnnd nach nottursst zu einem dergleichen geringen überfall /

versehen. Ben
T. gegen dem hoff/ und abermahlen ben T. im gang / neben dem
Portico seind widerumben zwen obangedeute Rastelli, hinder
jedem auch zwo spingarden / neben den musquetten geordnet/
Da dann zum andern mahl die Banditen in einen Engen
Paß / unnd recht in die his zusommen haben. Zum dritten
twirdt ben

T. vnden am hoff abermahlen ein dergleichen Rastello gemacht/ darhinder nochmahlen Geschoß geordnet/ so den hoff slanche

quieren / ingleichem wirdt der Letstere zu onterft im gang ond nahend ben der stiegen stehende Rastello T. auch außgerüßet/ Endtlich kan auß dem Theatro wie nicht weniger auch auß allen im hoff stehenden fenstern mit martialischen instrumenten also Laboriert werden / daß offternanten Banditen zus schwer fallen mechte/ sich der stiegen zubemächtigen. Die bindere Thur. B. mag in solcher zeit vermaurt / oder sonsten mit starcken machinen verstellt werden / vnnd dieweil der gang. 4. in aleichem der haußtennen/vnnd Portico alles gar starck aes welbt/fo mages dergleichen schiessen und gethon wol erleiden/ vilweniger das hauß vom feur deßwegen schaden nemmen/ Diff wird allein gemeldt in einem gartten hauf vor den Banditen (derer ex sonderlichen in Italia gar vil gibt/ die maus chen Ehrlichen Mann ben nachtszeitten überfallen / das hauß Spollieren/thne/vnnd die seinige offt gefangen darvon fieren/ Rankionieren/ und mit ihnen Barbarisch handlen) o/ der Straffenrauber in einem unverhofften nothfall so lang sich zu deffendieren bis das ein Schutherz / oder sonsten wol mügender getrewer nachbaur seinen getrewen unterthanen - vnd verwandten die zeit befompt/hilff zulaisten.

Nun widerumben auff das Civilifche zufommen fo will.

S. eingewelbte Stuben/daran auch eingewelbte Kammer and deutten/das mag/nach dem etwandie Exercition des hausscheren seind/gebraucht werden/Erstlich ein Stuben für ein Umptmain/ oder ein schreibstuben für ein Kauffmann/das randie Camer/für ein gewelb zudienen/Oder ein stuben für die Raisige Rnecht/daran ihr Camer/vund volgendes zimmer zur Stallung zugebrauchen/welches nun nach sedes bestieben mag gericht werden/Neben der gedachten Stuben hat es auch/nach Teutschem stilo, ein Badsiuben/im hoff aber wirdt ein Brunnen gefunden/Vom haußtennen kompt man in ein gewelb/dessen man sich nach glegenheit zu gebrauchen.

V. ist die hauptstiegen/ welche. 7. Palmi braitt vnnd. 14. Palmi hoch gewelbt ist/zu vnterst/in gleichem ben dem ersten Absatz auff ermelter stiegen kinden widerumben zwen Rastelli, vnnd mit geschoss vorgehörter massen versehen werden/ Neben vnd

onter der stiegen ist ein holtsbehaldtnuß. Ben

X. ein thur/durch welche in den Keller zu kommen. und ben. Z. die auch bedürfftige gelegenheit. Unbelangt den

Thea-

Theatro, dessen Eingang ben. C. zufinden/dißistein grosser Sal. darinnen ein Ingegnier, oder ein anderer dergleiche Liebhaber seine ergöklichkeiten gehaben mag. Dessen innhalt dann volgende erklerung zuerkönnen gibt.

O einfleine Grotta, von meergewächsen gestaffiert / vnnd mit fleinen wasserspielen geziert. Hierzu mag die jenige grottina. Die in meinem offternanten Raisbuch ann. 221 blat beschrieben / vnnd alda durch das Rupsferblat 22.16. vor augen ge-

fielt wird/genommen werden.

D. ein Sciena di Comoedia, oder ein Brucken darob man die Gespiel halten thuet. Zuwelchem End mag die jenige Prospectiva, die ich in vilernantem Raißbuch am. 87. blat angedeut/gesbraucht werden. Die dann ein angenemes ausechen haben wirdt/ben. Q. Q. Q. sennd die gassen dardurch die comoedianten Passieren/vnd ben, r.r.r. haben sie die glegenheit sich zubesleiden/allda zuverharzen/bisidie vices her sur

gehnanieden gelangen thut.

P. P. seind zwo stiegen / darüber man auff die Galleria kommen mag / Zwischen der Grotta, vnnd Sciena der Comoedien zu beeden seiten / werden. 9. Zimmerlin / oder große Rästen auffgericht / doch gar staref von holtz / vnd nach bester Architettura, von seulen vnd gesimbsen geziert / darob die gedachte Galleria / oder spasiergäng mit Pallaustrelli, als da sennd kleine seulen / darzwischen Piedestalli, oder Postamentlin gar zier lich gebawen / in ermelte Rästen mögen volgende Instrumentivnd visierungen aufsbehalten werden / Als / im kasten.

I. mancherlen mechanische visierungen von Mihlweref/ges wind/zugweref/vnd von Bewaltsamen bewegungen.

H. Architettura Navale. Da werden visierungen von Galleeren vn Naven oder Schiffen/ingleichem allerhand marinarische Instrumenten zum navigiren/oder zur Schiffart geordnet.

G, Architettura militare, hierinnen seind abermahlen visierungs en von vöstungen / beneben derselben angehörigen Instrus

menten zufinden.

F. Architettura Civile. Da stehn visierungen von Pallasten und häusern gantz aigentlich vnnd nach dem versungten maßstab

abgetheilt/außholtzgeschnitten vor Augen.

E. Astronomia von Globis vnndsphera, sampt allerhand Instrumenten zum gebrauch der Sonnen vhren / beneben anstern hierzu dienenden sachen.

G 3 M. Geo-

M. Geometria, darinnen mancherlen zum aufftragen der Land, schafften/wie auch andere Instrumenten die höhe / braite vnd Länge/von jedem Gebäw zunemmen / vnd sich desselben beschaffenheit darmit zuerkundigen.

N. Arithmetica, oder die Rechenkunft / allda manicherlen vnnd vnterschiedliche manieren der Rechneren zu finden ist.

L. Artiglieria, oder visierungen von dem groben Scschütz/ Polern / Pettarden und dergleichen martialischem Zeug / beneben allerhandt zum richten derselben gar dienliche Instrumenten.

K. Fewrwerck/als von Ragetten stöcken/Pumppen/Wasserkus geln/ze. vnd was etwann zu disen Rumorischen hendel noths

wendia sein mag.

Unnd wann diß Gebaw beneben den oberzehlten fachen (wie dann Leichtlich zu thun ist) also angestellt / so wirdt der Liebhaber der Arte Ingegnio dieses würcklich vor Augenzus sehen nicht geringe ergöklichkeit empfinden / auch in betrachs tung derfelben die gedancken also verendern / daß ihme etlich fund darvor zu speculieren die zeit furts werden wird / Unbes lanat die Rästen / da sollen dieselbige mit vorhengen bedeckt / darauffaber von Geographischen mappen gar zierlich vnnd luftig gemahlt/dergeftalt wan mans offnen will/mag allein ermelter vorhang (welcher unten / unnd oben durch messine rina in eisern stangen laufft) auff ein seiten geruckt / vnnd also behend alle kasten geöffnet werden / dardurch das gebaw in sennem rechten anschen / und die darinn verwahrende sachen gar fauber finden erhalten werden. Conften aber mag in dis fem Theatroein Bibliotheca, over Liberen doch allain mit his nein gestelten beneten gericht / Also daß vor einem jeden kasten ein banck mit bucher verordnet / welche samentlich von dersels ben Arte, warben ficam negften fiehn tractieren. Das macht de fludioso wann er alda Speculiertund die visierungen oder Modelligleich im gesicht hat/grosse recreation. Dise Liberen fanaber zu jederzeit behend abgehobt / die benef weg genoms men/Albdann nach belieben in disem Theatro ein Comedien Agiert / oder ein Pangett / oder Dank darrinnen gehalten

werden. Und so vil hat sichs schieben wellen von dem vntersten boden deß hauses gelegenheit zu discuriren.







Ioseph Fürttenbach Imientor

R: Cuftos S:



# Sas Rupfferblat 27.23.

The ist der ander Grundrist zu vorge, Das tupfdachtem Hauß/ und werden dise / die mezari oder die mitlere nidere zimmer genant / fo ctwas nides Fix rias / vand allein für die Kinder / Knecht / vand Magt zudienen haben. Ben. 12. kompt man auff ein absatz und die Erste stiegen herauff / alda vnnd durch den gang gibt es gles genheit in alle zimmer zugelangen / hier wirdt der Theatro abers mahlen gesehen/seinhöheist. 30. Palmi, und sein decken von ziera lichen vertieffungen weiß von gibß gearbeit. Dberhalb der Gal Ieria wirdt der Theatro mit gemahlten tafflen behengat / vnnd durch beedestiegen. i. i. fompt man auff die Rasten oder auff die Galleria/das ist der gang. 3.3.3. alda hats rings vmb sits / wie ein Romischer Theatro, damit die Personen darob / der Comes dien/oder andern fachen zu schawen mögen/Ben.2. ift ein Thur durch welche von offternantem Theatro in die guarda robba qua fommen / alda und in der guardarobbabefinden sich vil truchen und fasten / in welchen das tischgewand und ander haußgerath auffbehalten werden. Ben. 4. ist ein stiller einsamer ort/das Bebettzuverzichten/darumbener oratorio genandt wirdt. Es maa auch dem Framenzimmer angenem sein / alda vnerkandter weiß inden Theatro zuschawen. Die Eckstuben. 5. sampt der Ruchen vnnd Cammer. 6. daran / inn gleichem die Cammer. 7. mag der Rinder/ und Magden residentssein/ alda sie ohne horung ihres getümmels vnnd gewöhnlicher vnruh am füeglichsten kenden geduldet werden. Die Fuetter Cammer respondirt gleich ober die Stallung/dahero es gar bequem ift die füetterung hinab jus ordnen/vnd.8.9.10, feind gemeine Cammern. Ben, jj. ift ein flate

ne Cammer/aldadie Såttel und Pferdruftungen zus verwahren. Darmit ist der ander Boden der Mezari gnugsam vers sehen.

#### Sas Rupfferblat 27.24.

Das tupfferblate N.24.



in alle zimmer gelangen/auch durch die zehen hier habende Fenster in den Nof hinab sehen. Es will sich wegen starcken rauchen winters/vnnd vilen schnee in disen Landen nicht wol schicken/den gang/oder die Galleria alla Italiana offen siehn zulassen/noch gar zu Sommerlich mit Pallaustrelli oder Gestender dieselbige zuzieren. Damit aber dannoch auff die Italianische Manier, ein Galleria zum Lust/vnd spasieren gehn/wie nicht weniger zum bequemtichen Eingang aller zimmer zuhaben/so mag selbige gehörter massen gar wol bedeckt/vnd Fenster zu beschirmung deß einfallenden schnees vnnd großer kalte hiehero geordnet werden.

4. ift ein Stuben / daran ein Rammer / alda ein Gaft zubehers

bergen.

3. ein groffe Stuben mit daran habender Rammer / abermah,

Ien einem Gast einzugeben.

7. wideruniben ein groffe Stuben / daran dann zwo Ramern / welche für den Pattronen deß hauses zugebrauchen seind / in der Kuchen und ben

ift ein Speißfammerlin/ und ben

\*. fan man vber ein Stiegen inn die Gua. da robba himunder fommen/ Und ist dis Bebäw also beschaffen/ daß man an allen vier orten/ auch in allen zimmern/ vund wa man immer stehn mag/durch das ganke Hauß hindurch sehen fan/ auch derfrische durchlusst dem Bebäw/fürnemblich aber den Perfonen nuklich vund erfreivlich ist. ben, Z. die auch bedürstige alegenbeit/

2. ist die dritte Stiegen/ ober welche onter das Tach hinauff zu fommen ist / onter dem Tach aber ist der vierte Boden / alda die obere mezari welche aber allain/doch ohne das Sesimbs/ siben Palmi hoch seind/die Diener darein zu logieren. Wann nun obgehörter massen gebawen wirdt / so ist nicht zuzweiss-

Len1/









Der Enste Grundtniss,

399



y 10 En

5.

Der Ander Grundriss,



40 so Schwech,

Ioseph Furttenbach, Innentor,



len/es werde der Besitzer/oder der Patron des hauses gants wol Contento und zufrieden sein / auch der Bawmaister des fen ein Ehr erlangen.

## Sas Ander Aldelicke Bauk.

S On Erbawung der Pallästen und Häu. Das An. de ser welche Regolar, vnnd an allen ihren vier seiten die Dauß Diecht haben / ift alberait hievornen nach notturfft gehandelt worden. Wann aber folche glegenheit nicht allweg zufinden/sonder offt auch geschicht/das etwann ein Sito oder Plat Irregolar nemblich zu vil vberlengt / vnnd allain an drenen orten das Zagliecht in die Zimmer zu fieren fich bequemen will / Alfo ift nottig dem Jungen Architetto, wie alfdann ein folcher Baw folle angestellt werden / damit alle Zimmer dannoch liechts genug haben / durch das Rupf ferblat N. 25. für Augenzu stellen.

#### Sas Kupfferblat N. 25.

3 Tr gleichnuß/on wie im ersten Grund, Das tupf g ristuerschen / so befind sich ein Platz / dessen lenge h ift. 120. Schuch / als von. = in. o. und sein braite 60. Schuch von. = in. \*. (hier werden Teutsche Weretschuch verstanden/jeder derselben wird in. 12. Boll nach gemeinem stilo abgetheilt) zu unterst des Sito als von. or ges gen. 2. ift ein. 20. schuchbraite Gaffen / welche zu der frenen Landstraffen oder durchfarth muß gelassen werden/hinder selbiger und ben. E. befind sich ein Gartten/welcher auch dem Naußherzen gehörig. Die ganhe feiten von. \* in. = ftoft an andere Haufer/alfo / das man in dife Band einiges Fenfier nicht brechen darff. Demnach aber des Bawherien Bedans cken fürnemblich dahm seben / das ein schöner Saal gegen dem Gartten / sampt einer ansehenlichen Stallung / die vo brige zimmer aber also gebawen werden / das ein Adeliche Person in diesem Sauß zuwohnen gnugsamb acommodirt : Als wirdt diff auff volgende weiß ins Werch zu seigen fein.

A. bea

A. bedeut die Naußthur/darauff volgt ein anschenlicher Nauß, tennen/der mit zwanen pfeilern untersetzt und gewölbt / dar, ben ein Stuben für die Diener / daran die Ruchen / feriner ein Kammer auch für die Knecht / unnd dann ein Holfshauß sampt einem Gewölb. ben

F. ist die erste Stiegen / alda / vnnd auff dem Absak wirdt ein

Kenster mit

G. bezaichnet gefunden / so in den Hoff respondiert / der Hoff ist fürnemblich / vund darumben an disen Ort geordnet / damit man von selbigem das Liecht auff die Stiegen / in das How vud Fuetterhauß führen möge / auch das ermelter Hoff zum Waschen vund andern Nothwendige sachen könde gebraucht werden Alda ist auch ein Brunnen / durch die Thur. B. kompt man in die Stallung / von dar und ben

C. auff die gemeine Straffen / twelche durchfarth mit einem getwolbten Bogen versehen / vund so hoch gebawen / das man dardurch reiten vund fahren kan / darauff wirdt dannoch der

rechte obere Nauptbaw gesett.

D. ein andere Thur fo in den Gartten respondirt/

E. ein grosser Garten/alda ein Tummelplatz für die Pferdt/ das oberige aber mit Baumen/ ond Blumwerek nach sedes belieben beseigt. Der ander Grundrift gibt den rechten onnd Principal Boden zuerkennen/ben

H. fompt manden andern Zail der Stiegen herauff.

ij. ein Stuben die ist also gericht / das wann man am Tisch ben. L. siket / so mag durch das ganke Gebaw hindurch geschen werden/ Gleiche mainung hat es auch ben. K. und

Z. bedeut ein Rammer/ben

X. aber werden die nothwendige commoditeten gefunden/

S. abermahlen ein Rammer.

T. V. zwo kleine Ruchen/so zum einwarmen der beeden Stuben dienen.

O.cin Stuben darben deinem Frembden Gaft einzuraus men.

M. Salamaggiore, ein schöner großer Saal zu Ritterspielen / Bancketen/Danisen und dergleichen zugebrauchen / an webchem und ben

P. hat es noch ein Kammer/dero Fensier respondirt in den Hoff. Von ermeltem Saal. M. ist ein trefflich lussia außlehen ge-

gen

gendem Gartten/nicht allein deffelbigen delitien zuconten plieren/sondermankanauch ober die Altanen

n, welche mit einem Rupfferin dachlin bedeckt / darunder ein Tisch den frischen Lufft alda zuempfahen gestellt wird / vnnd ober die zwo alda habende Stiegen in den Gartten binunder gelangen / welches dem Daußberzen sonderbare erabblichfeit mitbringen thut. Von der Stuben. y. gegen dem groffen Saalhat es einen Spakiergang/ und ben

r. einbedeckte Galleria/welcheihr Liecht vom Soffempfacht.

I. die dritte Stiegen / wher welche man auff den dritten Boden fan fommen/der dann (doch ohne den groffen Saal/welcher von wegen das er. 30. Schuch hoch ist/bis onter das Each hinauffraicht) mit allen zimmernnicht anderst/als wie era melter andere Grundriß zuerkennen gibt / erbawen wirdt / Buter dem Zach werden vilzimmer für die Diener gefunden. Das obrige wird der Bawmaister selbert anzustellen wissen/ auch woldaran zugedencken/das der Reller unter den Hauße tennen fompt/dessen Eingang unter der Stiegen. & gute gles genheithat/ So vil nun die Faziata anbelangt / habe ich für nicht nothig geacht / ein mehrers von dergleichen zieraden hie hero zuschen: Sonder es wirdt der Verständige Architetto auß hievor geschenen schon ein hierzu taugenliche Faziata zus erwöhlen willen.

#### Die Dritte Wanier eines Bauß für Gemaine Personen.

M Bawen der gemeinen Häuser / gibt Basdrie es gar vil vbelgeformierte Platz / foman Trapezie für gematnent/welche zum thailofft solcher massen zwischen ne Perso. Se andern häusern versteckt / das manmanches mahl

nur ein einige Seiten zum besten hat / darvondas Liecht in die zimmer zuführen vnnd zugenieffen. Dahero es viel freculierens braucht / wie dergleichen obelgeformierte Platz / mit hilff eines Soffs (daran am maiften gelegen / denfelbigen an ein folches Ort zurichten / damit er zu dem begerten Intento dienlich sein fonde) also außzuthailen/daser zu nuhen geraiche / vnd alle ins nerezimmer ihr gebührendes Liecht von demfelbigen empfahen: S) ii

## 60 Ser Erste Thenl/Won Bausern.

Massen dann auß hernachfolgendem Rupfferblatt 22. 26. mit mehrerm mag verstanden werden.

#### Sas Kupfferblat 27.26.

Das tupf. A. 15 ferblatt N.26.



The The Saziata eines gemeine Haus I ses zuerkönnen / die gar ringfertig grafv / in / graw/mit wenigem vneoften fan gemahlt wete den / vnd dannoch nicht ein vnangenemes auß

feben befompt.

B. ift der Erfte Grundriff/welcher alfo beschaffen / daß allein an der Faziata oder vordern Sciten von. D. gegen. E. vier Rens ster neben einander zustehen Plat haben/die andere dren Seis ten aber / als von. D. in. F. von. F. in. G. und von. G. in. E. ste cken folcher massen zwischen den andern Säusern / das man einiches Liecht/oder Kenster darvon nicht geniessen fan.

Hist der Eingang zu gedachtem Hauß. In dem Portico oder Saußtennen hat es die Sticgen/ober welche man biß auff die

Lobieta, oder auff die Lauben gelangen fan.

Scrittorio, oder Schreibstuben/daran ein Salotto, vnnd Ram, mer. Und widerumben zuhinderst des Saus/hats abermah Ien ein Salotto, und Rammer/der

Cortile, oder der Soff ist also gericht / das er allen inwendigen zimmern durch die darein respondierende Fenster/das Eags liecht aeben thut/

C. das ift der Ander Grundriß/vnnd nemblich der Principal

Boden/dadannla

Sala maggiore, ein groffer Saal / baran ein Salotto vund ein Rammer / zu hinderst deß Hauses aber / befindt sich noch ein Salotto vnnd Rammer. Nebendem Cortile oder dem Soffos ben / hates ein Sang / vber welchen man zu allen zimmern ficalich fommen fan / vnnd auff ermelter lobieta ist die ander Stiegen/darüber in die oberezimmer zufommen. Wann nun gehörter massen mit diesem Plats procediert wirdt / so ist einis ger zweifel nicht / es werden diesen Bawnicht allein gemeine/

sonder auch sonften Privat Personen gar wol vnd mit contento zubewohnen guteerwünschtegle genheit haben.





P:26;

.C.



Ioseph Firstenbach, Inventor,



THE REPORT OF THE PARTY OF THE 









Der Ander Theyl

# In Kirthen/Alltaren/

Capellen/Sepultura Santa, vnnd Sottshäusern.

Sas Rupfferblat N. 27.



EXmog meines offt ange, Faziata võ deiten Raißbuchs/fo werden sons den. derlichen in Italia gar viel Köft, Das tupf. lich/ und fehr schone Rirchen gesch» en / derer dann und fürnemblich die Romanische Faziatæ, vielfaltig in Rupfferstucken zufinden. Nichts destoweniger habe ich nicht onters lassen wöllen / auch eine / vnd nicht

die geringste alberaith an einem fürnemben Ort in Italia stes hende / vnnd von weiffem Marmorftein erbawene Kirchen Faziata, in gegenwertigem Rupfferblat N. 27. zu delinieren/auß welcher stellung dann der Liebhaber/wanicht alles/jes doch etwas im zunußen zumachen wird wissen.

ttf

**S**ab

#### Sas Rupfferblat 27, 28.

Grundriß pon einer Rirchen. Das tupfferblatt M.28.



Thist der Grundrift von der Weithber rühmten Thumbfirchen / darvon in meinem offt ernanten Raißbuch am. 91. blat nach notturffedie feuriert worden/darauffich mich refferiere.

A. C. D. seind die dren grosse Capellen / in jeder derselbigen wer den noch zwo neben Capellen sampt deren Altaren/somit. A. bemerett/gefunden/Auff die Hauptmauren und Pfeiler

O.ift die groffe Cupola gebawen/ jede derfelben Wand/ vnnd ges sprengte Bogen seind. 30, Braza lang/ zu beeden seitten hat es em Sacristia. Der Choroift von mancherlan gefarbten Sar morstainen also kunstlich auffacfürth vnnd versett / das der Liebhaber ein geraume Zeit solches herrliche Werek zucon templirenfein tædiosen verdrueßschöpffen wird.

B, ift der Eingang der Rirchen, von. n. in. m. zu beeden Seiten feind die zween gewolbte neben Bogen / jeder ift. 48. Braza hoch/von. e. in. r. aber ist das mittlere Gewölb/ dessen hohe kompt auff. 72. Braza, welches ein ansehenlichs heroisches Gebaw deßwegen ichs wol würdig geachtet / in seinem recha ten Grundriß vor Augen zustellen.

### Sas Rupfferblat 27, 29

Das tupfferblatt N.29. Eingroffer Altar.



Ter steht der jenige groffe / onnd schöne Altar / darvon inn meinem offternanten Raife buch am. 145. blatt andeutung gethan worden. Das Werck ist an ihm selbert also beschaffen / vnd

mit folchem guten Verstand auffgeführt / das es sich ohne andere beschreibung wol thut sehen/ vund darvon etwas Lernen lassen.















D?: 29: 25 . Schuech 35° T R:C:5:



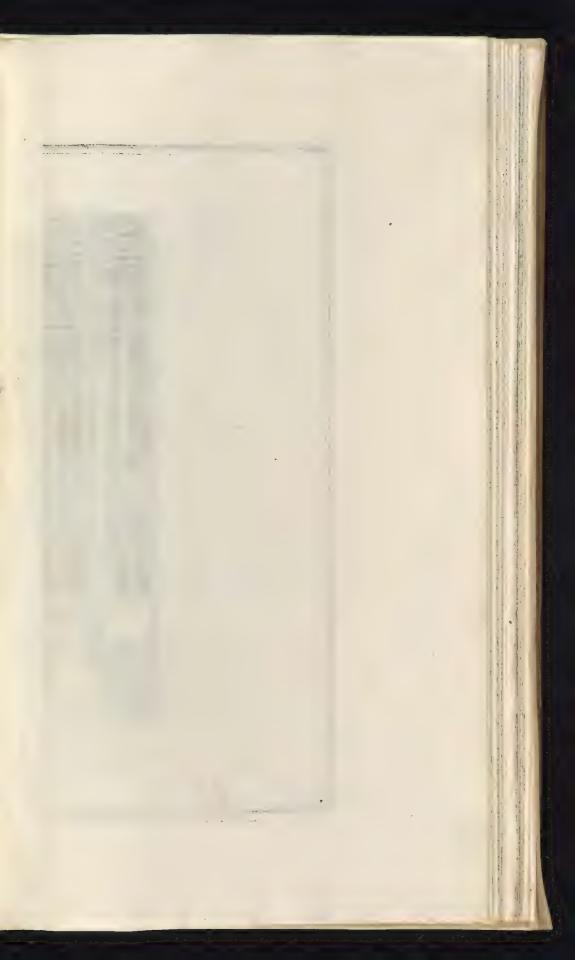



1:30:



20 25. Palmi,

R:C:5.





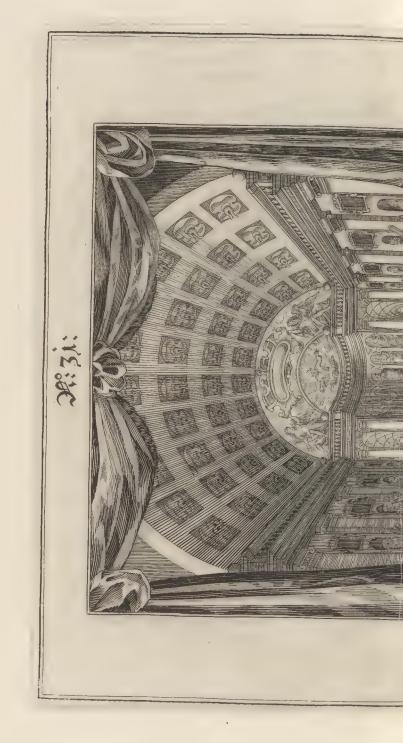













# Von Kirchen/Alltar/bnd Capella.

# Sas Rupfferblat 27.30.



This if in Grundriff onnd Auffzug ei, Das tupfner alberaith von Marmorstein Auffachawenen Capellen: Derer Beschaffenheit dami diß Rupf Ein Ca-🕽 ferblat gnugfamb zuerkennen gibt. vela.

Sas Rupfferblat 27.31.



Mas R meinem vilernanten Raigbuch/ond Das tupf am. 194. blatt/ift andeutung geschehen/ wie et> mannin Italia die sepultura santa inden Kirchen Sepultu-Rauffgericht werden. In diesem Rupfferblat N. 31. aber / wirdt ein andere dergleichen Prospectiva delinirt / die im

Das Erste Kloster.

groffen Werck ein trefflich schon außsehen mitbringen thut.



Tel herrliche und anschenliche conventi Emconvento di Sig di frati, werden auch inn Italia gesehen / welche frati. dann mit allen gelegenheiten solcher masser wol accommodiert seind / das nicht unbillich der curiosi-

Sche Architetto Dieselbige S. Planter auch gern zusehen desiderieren wirdt / derer qualiteten dann auß hernachvolgenden zwanen Rupfferstucken alf N.32.33. Juvernemmen.

## Sas Rupfferblat 27.32.

A. das Portalder Kirchen.

B. der Eingang des convents. und ben

C, fanman auch durch die Sacriftia in die Rirchen fommen/der

Portico ist ein luftiger gewölbter Spakiergang/ vnd ben

r.r.feind zwo Stiegen / darüber man in die obere zimmer toms menfan.

Q. die wolbedürfftige gelegenheiten.

D, ein gewolbter Durchgang/zurrechten werden zwan Gemol ber die nothwendige Comissauffzubehalten / vnd zur linefen

Das tupfferblate M.32.

Seiten zwan Holkhäuser geordnet / vnter welchen dann die Reller zufinden.

E. ein bedeckter mit pfeilern onterfekter gewolbter Bang.

G. ein grosser Saal / daran vier Kammern / einen frembden Herzenzualogieren.

H.ein Salotto, daran. 3. Rammern wie oben gemelt zugebrauschen.

I. ein Salotto, daran ein Rammer auch für frembde Herren in beraithschafft zuhalten.

K.K. zwolange Kammern/für frembde Knecht zu alogieren. M. seind vbrige zimmer/die ankommende frembde Padri zubeher

bergen/darzuihnen

L. ein Refitorium, sampt der Speißkammer eingeraumbt wird/die

Speziaria, oder Apotecken / wird mit aller nothwendigkeit verfes hen/daran ist die

Infermeria, in welcher die francke Padri, als wie in einem flainen Spital Curiert/vnnd denselbigen alda außgewarttet wirdt/darben ist die

Ruchen: Ingleichem die distillier Ruchen nahend darben zus finden.

F. das hindere Portal: Dardurch man in ein groffen Lufigarts ten/der so wol von Bäumen alß nicht weniger von Blums werck beseit/spakieren gehnkan/aldadann guterecreation zuerlangen ist.

# Sas Rupfferblat N. 33.

Das tupf= ferblatt M.33.



The Presentiert den andern Grundrig/
poder den principalobern Boden deß Convents der frati, ben

Sold S. S. kompt man die Stiegen herauff/ vnd Q. bedeuten abermahlen die nothwendige gelegenheiten.

or. die Gang/welche in alle zimmer den Weg laiten.

P. der choro, oder flaine Rirchen/ welcher dann auch in die reche te Hauptfirchen respondieren thut.

N. fein die ordenliche Rammern für die frati.

O. Salotti, darinnen sich zuerwärmen alda auch die Auffwartter gespeist werden. Im Reffi-















ferblate M. 34.

Ressitorio halten die Padrishr Zasel/daran die Ruchen/vnnd auch ein Lauben ift. Auff der andern Seitten aber/ befindt fich die

Bibliotecha, darinnen ein groffe anzahl Bücher zusehen / das randas

Confistorio, fo auch fur einen Saal zugebrauchen. Die

Galleria ist gantz fren / ohne emiges Each / so ein sehr schoner Spakiergang/mit Postamentlin/darzwischen Pallaustrelli befett/welches den Studierenden groffe erquiefung bringt. Wie dann der Verstendige auß jeht erzehlten und fürgebildes ten grundriffen mit mehrerm nachzugedenefen / vnd ihme fols ches in begebender occasion dienlich wird sein lassen/die Fazi. ata wird allain von Ziegelstain und mit weissem bestich wie jes dem bewust auffgebawen.

#### Sas Ander Kloster.

Je Padri Capucini haben auch sonder: Einea bare / vnd ihrem Orden nach gemeß / gar schlecht puciner g erbamene Kloster/derer Beschaffenheit geben her Rloster. nachvolgende zween Grundriff / fo mit 22.34.35. verzaichnet/zuerkennen.

#### Das Rupfferblat 27. 34.

This if der erste Grundrik dekeingangs Das supf. Jaum Capuciner Rlofter/vndben A. ist die Kirchenthur/ diese Kirchen ist. 60, Palmi lana. 33. Palmi brait/vno 45. Palmi hoch/jedes Fenfter darinnen wird. 4. Palmi brait / vnd. 7. Palmi hoch ges macht/Ben C. iftein Ort/dahindas Brot/vnnd ander Ala mosen den Padri geraicht wird.

B. der Eingang zum Kloster.

L. ein zimmer / darinnen die Padrijhnen selbert ihr flaidung wes ben. Im

Refitorium werden die Padrigespeist / dessen lenge ist. 34. Palmi, sein braite. 18. vund sein hohe. 14. Palmi, die Mauren werden alda an ihrer diefe/ vmb etwas aufgenommen/dahero. 7.flas che Pfeiler zusehen senn / jedes darinn stehende Fensier ist. 3. Palmi bratt/ vnd 5, Palmi hoch/daran ein Salotto mit

M. bemerekt / in welchem ein Camin, oder Remnich / alda sich die Padri erwärmen mögen/ Auff der andern seiten ben

K.K. befinden sich zwo Rammern.

Cucina ist die Ruchen / darinnen ingleichem ein Camin zum ers wärmen gebawen wird Ben

n. ist ein Stiegen/darüber man in die obere zimmer kommen

0.0.0.0. jimmer für frembde Viandanti zugebrauchen.

P. dienothwendigegelegenheit. Umbden hoff/hat es ein bedecksten Sang. In dem hoff aber/befindt sich ein Schöpffbrunsnen/sampt einem Burkgartlin. Ober die Stiegen. e. thut man in den Choro

f. von dannen und vber die Stiegen. g. in die obere zimmer fommen. Sonften wird das ganke Moster mit einer vormauren. d. d. d. umbgeben / darzwischen es dann noch einen schmalen Soff, H. H. H. und ben

I. gar ein einfamen fillen Ort abgeben thut.

# Sas Kupfferblat/27.35.

Das tupf, ferblatt M. 35.



Te wird der ander obere Boden deß Cas g puciner Klosters im Grundriß vor Augen ges felt/Ben

Q. fompt man die Stiegen herauff/alda/ vnd ben

R. auch in den Choro sugelangen ift.

S. sennd die Celle, oder kleine zimmerlin darinnen die Padri Capucini ihr wohnung haben / jede Cella ist. 9. Palmi lang. 9. Palmi brait, und. 10. Palmi hoch/ die darinnen stehende Fenster / so mit

V. bemerekt sennd. 2. Palmibrait / vnnd. 3. Palmihoch. Die tramezane, oder schiedwändlin der celle sennd. \frac{1}{2}. Palmo diek / sede Thur der vilgedachten celle ist. 3. Palmi weit / vnnd. 7\frac{1}{2}. Palmihoch/an wier orten auff den gången als ben

X. sennd groffe Fenster so.5. Palmi brait / vnnd. 7. Palmi boch ges bawen werden. Ferener befinden sich. 12. Fenster auff dem Sang/so mit

J. bes

















- o. bemereft/jedes derfelben ift. 3 1. Palmi brait. vnd. 4 1. Palmi hoch/ben
- P. ist die nothwendige gelegenheit.
- t. t. t. die Infermeria, daß sennd zimmer für die Rrancke Padri, alda/ und uber die Stiegen
- \*. Fan man hinunder in die Ruchen fommen.
- i, ein simmer per il Padre confessore, & per il Sacristano. Sicr wird der obere thailder Kirchen auch gesehen/ben
- Z. iftein groffes a meza luna, oder halbrundes Fenfter/im vbris aen abez wird dem Architetto gnugfamb bewuft fein/das ders aleichen Gebäwauff das allerschlechteste / ohn einiges präche tiges ansehen auffgericht werden.

#### Sas Sritte Kloster.



fürlegen.

Eraleichen Gebäm werden nicht wenis Ein Fra ger in Italia auch gar viel / vnnd trefflich zierlich wen Rio erbawet gefunden / derer gelegenheiten / vnd fiel. Lungen dann/hernach volgende zween Grundriß/ so mit N. 36. N. 37. bezaichnet / außführlich vnnd verstendia

## Das Rupfferblat 27.36.



Skist der erste Grundrift / dest Mona-Das tups. fterio di Monache, und ein folcher Baw / der vor ferblate wenig Jaren mit großem Costen an einem vornemmen Ortistauffgericht worden / Erstlich bes findt fich ein schone Rirchen/in welche jedes fommen fan.

- \*. das Portaloder der Eingang/ben
- r. iftes mit einem Rastello, oder einer Wand vermacht / durch welche alda findende Thur einiche Mannsperson nicht zupas sieren hat. Aber im
- Portico fan man durch Giferne Gatter mit den Monache reden/ ihnen auch durch ein Winden/ das ift ein runde Scheiben/eis nem Rafflin zuvergleichen / alle fachen in ombwendung defe felben/ verschaffen/ zu welchem ende das zimmer
- A. zur lincken Seiten deff Portico, dienen thut. Die andern zwan

Gewelber zur rechten Seiten / fo auch mit, A. A. bemereft / Die mogen für Speißkammern gebraucht werden. Ferener befinden sich zur rechten Seiten am flainen Kirchelin noch dren zimmer/mit. A. A. A. bezaichnet/ in gleichem. 12. andes re Rammern mit

C. bemereft/ welche für die Monache zudienen haben.

E. sennd vier Stiegen darüber man in die obere zimmer gelans gen fan.

B. die wol bedürfftige gelegenheiten. Das Holkhauß/Badius ben/Waschfuchen sampt zwan gewölbern/stehn zur rechten dest gebäws/oben aber das

Refitorium (oder ein groffer Saal/in welchem die auff dem vn. tern Boden wohnende Monache Zafelhalten) fampt zwanen

Salotti, zwo Rammern/Ruchen/vnndauch ein Holkhauß/ darben

D.ein lustig gewölbter Spakiergang / unter welchem in alle zimmer wie auch in die flaine Rirchen zukommen ist. In der mitten dieses Klosiershat es ein schönen Soff/ und Lustgarten. Alle Fenster werden mit starcken Eisern Sättern auch hoch vom aussern Boden erhaben / vnden mit einer habenden Kallen/damit mannicht hinauß auff die Strassen schenkönde/vermacht.

# Sas Rupfferblat 27.37.

Das tupfferblatt N.37.



Arauff volgt ber ander Grundriß/ deß vorgedachten Frawen Klosters / in welchem der ander obere Stock / oder der Principal Boden / wie er dann beschaffen ift/fürgebildet wird/ben

F. fompt man an vier orten durch die Stiegen herauff / hier bes findt fich abermahlen ein großer Saal/oder das rechte

Refitorium darneben zwen Salotti, und zwo Rammern / ingleis chemein Ruchen/ond Lauben/ben

O.sennd die Celle, oder ordenliche zimmerlin für die Monache. Und ben

G.G. könden sie durch zwo Thuren in ihr obere kleine Kirchen

K. X. X. ist ein vergättert / von holkwerck kunstlich gearbaittes Selen.









Gelender / alda die Monache in die Kirchen herab schen können. Zu beeden Seiten deß Gebäws sennd Lauben / vand Sång. Auff zwanen Seiten derselben / als von. H. in. I. bist in. K. ift ein Galleria mit Postamenter vnd Pallaustrelli oder kleinen Säulen gar zierlich erbawen/dahero es ein Unbedecketer Lustiger Spakiergang / vnnd zur recreation zugebrauchen ist / was sonsten die größe aller zimmer / sampt anderem Ingebäw anbelangt / das mag auß dem darben stehenden verjungten Maßstab gnugsamb erkundiget werden.



Ser Sritte Thepl/

# In Spittal/LA-

zaretto vnd Gottsacker auffzubawen.



216 fan oder foll für lobe Ein Spic murdiger oder rühmlicher gehal

wurdiger/oder rühmlicher gehalsten werden/dan so wol eine frembeden wond Peregrinanten/als auch nit weniger ein im Land gesessenen Rrancken Nohtlendenden Menschen in seiner größen Armut und Leibsschwachheit/nit wie das une vernünstige Diech auff der Straße

fen sierben / vnd etwann an Leib vnnd Seel verderbenzulassen / sonder vielmehr auß Christlicher Liebe dergleichen hochbetrange te Personen / sie senen auch was nation sie immer wollen / nicht allein beherbergen / sondern ihnen auch mit Gaist; vnd Leiblicher Medicina, wie Christen gebührt / vnnd nach möglichseit helssen vnd rathen. Welches dann nicht allein in vnserm Vatterland Löbl: Teutschen nation, Gott sen darfür gedanckt / sonder auch ben den Italianern in gutem / vnd üblichem gebrauch / auch woldermelte nation hierinnen an sonderbaren schönen vnd wolgeordermelte nation hierinnen an sonderbaren schönen vnd wolgeorderen

neten gebäwen/ selbige in bester Form auffzusüren/ weder an SNühe noch Rosten sich nichts betauren lasset/ dahero ich nicht vanb sein wöllen/ dem Liebhaber zugefallen/ ein Hospital, oder Spittal/auff die Italiantsche Manier zudelinieren/ vand desselben Beschaffenheit durch das Rupsserblat N.38. ganh aigentelich/wiehernachvolget zubeschreiben.

## Sas Kupfferblat N. 38.

Das fupfferbiatt N.38. SCE SE der Principal vordere Eingang.

Burrechten Seiten wird die Apotecken/ sampt einem Sewölb (zu denselben matterialien)

zwanen Rammern/ und einem Saal/ dem Apotecker unnd seinen mitgehilffen eingeraumbt / zur lincken Seiten aber/ sieht die Balbierstuben/ sampt einem Salotto, und zwanen Rammern/ so alles dem Balbierer/ und sennen

Dienern eingegeben wird. B. ist die hindere Thur / so gegen einem grossen Baumgartten

binaußrespondierenthut. .

C, ein Altar in der mitten deß Gebaws / dahin angesehen / das/ wann der Scelforger den Gottsdienst verzicht/ihne alsdann alle Krancke Personen sehen/ vnd vernemmen könden.

D. sennd. 116. Bettladen / oder fleine Bettstatten / darinnen die gar Krancke Personen ihr Ruh haben. ben. n. hat es gar vil der auch wolbedurstigen gelegenheiten. Die dren Thail deß Greußes / oder deß Gebäws zur rechten / vnter / vnnd obere Duartier/sollen den Mannspersonen / das letstere Quartier

V. aber/für die Rrancke Framen geordnet werden/ben

F. gegen. E. wirds mit einem durch sichtigen Gatter beschloffen.

G.G. seind zwo Thuren/dardurch man in die Ruchen kommen/

vnd den Krancken die Speisen benbringen fan.

c. die Ruchen für die Männer/daran auch die Distilier Ruchen/für den Upotecker/vnd nicht weit benseits/wirdt ein Holfs und Speißkammer/sampt einem Gewölb/darinnen man alle zur Ruchen Nohtwendige Commiß auffbehalten mag/geordnet/vnter welchen zimmer dann der Reller zufinden/vnd an gedachtem Gewölb haben die Röch ihr Rammer.

H.H. zwo andere Thuren/welche auff den Spakiergang.

I. res









1. respondieren / alda die schon zum Thail Gesunde Personen ihr recreation mit spatieren gehn / und den frischen Lufft aus empfahen haben fonden/nahend darben/vnd ben

Quift ein luftiger Gartten / von allerhand Blumwerek besett/ welcher ermelten Dersonen auch erquickung gebenthut.

L. ein Salotto deß Seelforgers Losamenter. M.ein Rammer

Daran noch dren Rammern für die Doctores / vnd des rer Auffwarter zufinden.

K. ein Gaal/darinnen der Hoffmaifter/fampt dem Geelforger/ und andern Officieren ihr Zafel halten.

O.O. zwo Rammern für den Soffmaifter.

P, ein anderer Saal / in welchem die Auffwartter ihr Tafel balten.

O.ein Kammer für die Auffwartter.

Darmit ift nun soviel als die Quartier der Manner bes treffen/gnugsamb beschriben.

R.S. fennd zwo Thuren/ dieaber nicht offt geoffnet werden.

O. Ruchen für das Framenzimmer / daran auch ein Difillier Ruchen / ingleichem nicht weit darvon befindt fich ein Solks hauß/ Speißkammer/vnd ein Bewolb, Godannein Gaal/ daran ein Kammer / welche beede Letstere gemelte zimmer / den Röchinen und deren Schilffen eingeraumbt werden.

T. ein Thur/durch welche man von der Ruchen die Speifen den

Rrancken Framen benbringen fan.

X. ein andere Thur / die auff den gewölbten Gang respondiert / onter welchem dann die schon zum Thail Gesundne Framen spakieren gehn/ vnnd alda frischen Lufft empfahen mogen/ darben auch wie oben gemelt / ein mit Blumwerck beschter Gartten/somit

=. bezaichnet/alda recreation zusuchen.

der Hoffmaisterin Losamenter. 2. ein Salotto

≈ ein Rammer Daran noch. 3. Rammern den jenigen Framen / so zum Thail gefund worden/einzugeben.

Z. ein Saal / darinnen die Hoffmaisterin / sampt den andern auffwartterinnen die Tafel halten.

den jenigen Framen/so auffwars A. A. A. dren Kammern d. ein Salotto

ten einzuraumen

darmis

Darmit ist num der erste Boden nach notturfft mit zimmern versehen/ vnd sieht zu deß verständigen Bawherzenbemeben/ ob er noch einen dergleichen Stock auff diesen seinen dergleichen Stock auff diesen seinen mit gleichsörmigen gelegenheiten erbawen/oder aber sonssien nur Bemeine obere zimmer machen wölle. In dieselbige obere zimmer nun zugelangen/ so werden unter den gängen/ vnd ben allen Quartieren Stiegen gemacht/ dardurch dann die Begerende Gelegenheit zuhaben sein wird. Sovil nun die Begrähnussen anbelangt/ da werden gemeinglich im Hoff vnd neben dem Gartten/tiesse Sewölber unter den Boden gemacht/mit obenhabender engen Thur/vnd mit einem Stain beschlossen/ darein dann die Abgestorbne Personen sament. Iich gelegt werden.

# Ein Lazaretto, oder Breckhauß.

Ein Lazaretto oder Brech, haußTeses Gebäw ist auch gar hochnohtig ben einem Politischen Regiment zuhaben/damit in zutragender betrübter Zeit/vnd abschewlichen Rranckheit der Pestilenk/die Insectierte/vonden

Gefunden Derfonen abgefondert / vnd mit Odttes guten Benstand durch dergleichen vernünfftige Mittel offt viel Versonen benm Leben erhalten worden/zum andern/ vnd sonderlichen ben den Vornembsten am Meer aelegenen handels Stätten in Ttas lia / welche dann großen Traffigd oder Sandlung mit der Navigation oder Schiffarth / vnd auff dem Meer fo wolgegen Afia, als auch Affrica, America und Europahaben/ sich befindet/das etwann an jest erzehlten orten/fonderlich aber in Affrica, & nella costa della Barbaria gemeinflich / vnnd stettias die Bôse Rrancfheit unter denselbigen Volckern Regieren thut. Dabe ro / vnd nicht vnbillich / fo werden die jenige Wahren / fo auf ders gleiche Orten kommen für suspettoli oder verdächtlich einzulassen gehalten. Eintemahlen die Tägliche Erfahrung mit sich bringt / vnnd nurgar zu wahr ist / das manchesmahl durch ans rubrung dergleichen Wahren ein gankes Land mit difer Kranck heitentzündet / dardurch offt viel Zausent Versonen das Leben darüber lassen mussen.

Solchem vbelnun fo viel als Menschen hierben zuthun ver-









Von Lazaretto, oder Brechh. zuerbawen. 73

And the state of t

mögen / vorzukommen / so werden dergleichen auß suspettosischen Orten anlangende Wahren / alßbald in das Lazaretto gefürht/alda geoffnet/nach Gelegenheit der Zeit etwann. 20. wolauch bisin. 40. Tag lang / darinnen erlufftert/ ond mussen also die Contumatia machen / dieser Stilus ife aber den Corfaren, oder Meerzaubern gar wol wissend: Deßwegen sie dahin sehen/ obs ben Nachtlicher weil/sonderlichen Sommerfzeitten/wann das Meergar quieto und still ist/die Lazareten achlingen uberfallen / vnd also ohne einigen suspetto sie die Wahren berauben/ dahero man stettigs an solchen Orten gute Wacht zuhalten bes zwungen wirdt / zu mehrer Versicherung aber / folle der Architetto in etwas die Architettura militare, unter das Civilische vermengen / damit in einem behenden unverhofften vberfall das gante Gebaw durch vierhabende Revellini, vnnd mit dem aros ben Seschüß / neben dem Handgeschoff tonde flanchiert und bes firichen werden. Wann nun hierinnen die Ztalianer abermahlen/als die sich selbert am negsten darben befinden/ den rechten modum dergleichen fabrice zuführen wissen: Also habe ich nicht vnterlassen können nochmahlen dem Liebhaber zugefallen / auch ein solches Lazaretto durch das Rupfferblat N. 39, für Augen zustellen (damit gleichsamb das ganke Civilische Regiment von allen nohtwendigen Gebäwen etwaszu Contemplieren / anlas habe: Jedoch nach jedes belieben diese mein Wolmainung fan verbessert werden) daraus dann alle Beschaffenheitzuersehen/ und durch volgende Beschreibung zuerkleren.

## Sas Rupfferblat 27.39.

Sauptthor in das Lazaretto zufommen.
Sauptthor in das Lazaretto zufommen.
C. ist ein Bassergraben/mit welchem das ganden Webasser wirdt sonicht allain den malhedurstige Gelegenheis Eind, 4. Brucken/darüber durch vier Das tupf. ferblatt M.39.

he Gebaw ombgeben wirdt / sonicht allain den Sito befestiget / sonder auch die wolbedurfftige Gelegenheis ten/ so darein respondieren / seubern thut,

B. fennd. 4. Revellini auff jedem haben. 4. mit Sagel geladene Stuck Geschütz gutten Platz zusiehn / welche sampt dem Handgeschoß alle Gelegenheit haben das gantze Werck zu flanchieren/massenfolches der Augenscheinmitmehrerm zus erfennen aibt.

E. E. alda fan man an vier Orten / vnd alweg vber. 2. Stiegen in die obere Zimmer gelangen / darben ein Speißkammer/ sampt dem Reller zufinden/ben

P. P. werden andren unterschiedlichen Orten Holkhauser georde net/daraus man alle Zimmer mit Holly versehen / vund ben

faltem Wetter die

Camini damit sich die Personen darben ertvarmen mogen / nach

notturfft provediert fönden werden.

n. feind zummer/zuden Infectierten Personen/jedes hat sein befonders Camino oder Remmich/vnd dann auch sein nottwen diae Belegenheit/ welche in den zu erft gedachten Wassergras ben respondieren.

O zimmer für die schon etwas Gesunde Versonen zugebraus chen/die werden aber durch den Gatter. F. von den andern

absentirt/ vnd absonderlich gehalten.

S. die Gewölbte Spatziergäng / vnter welchen man für alle Zimmer kommen kan.

L. ein Saalfur die Rrancken.

M.ein Saal für die schonetwas Besunde Personen.

für die Apotecker/darben befind sich auch K. ein Gaal

L. ein Kammer die Apotecken.

I. funff Rammern für die Auffwartter der Infectierten Ders sonen.

H.funff andere Rammern für die Diener / so den nicht mehr gar Rrancken Versonen auffwartten.

G. ein Saal sampt dren Rammern, H.H.H. daran. Welche baben für die Seelforger wie auch für die Doctores zudienen.

D. die Capellen/die ist auff Pfeiler / vnd also durchsichtiggebas wen/das ein seder von ferne den Gottesdienstsehen / vnd ver> nemmen mag.

Noch steht ein absonderlichs Gebäw im Hoff / in welchem zwo Ruchen/nemblich die jenige zur rechten/dient für die Infectierte/die ander Ruchen zur lincken Seiten aber / mag für die schon etwas Gesunde Personen gebraucht werden.

Q. Q. sennd. 2. Speißkammern.

R. R. zwo Rammern für die Roch / darzwischen befindt sich ein groffes Holkhauß/daraußdas Holkmitgeringer Mühein die Ruchenzutragen ift.

Inder mitten dieses gebaws ift ein groffer Soff/vnd Garts

ten/

ten/alda auch die absterbende Personen zur Erden bestättet werden. Sonsten aber kan noch ein Stock auff diesen geseitt/ vnd in aller Bestalt/wie obstehender/mit Zimmern erbawen werden/darmit man doppelte Nusbarkeiten/ vnd also gnugssame weite haben möge/ein anzahl Personen alhier zu Luriesren/Bott verhüte/ das man dergleichen Bebaw nicht zugesbrauchen habe; Sonder sie allein zum Schein vnd eusserstem Nohtfall in Beraitschafft erfunden werden.

## Binen Gottbacker zuerbawen.

P. 21ch vielen hievornen angedeuten Civilischen Bebawen/auch dero beschriebenen delitien/acter.
wann selbige wir lang oder furtz beschsen haben wir SGT Doch endtlich anders nichts / dann den Almächtis gen word vmb einfeeliges Sterbstündlein gankenfferig und inbrunftig zubitten / damit aber der muhefame Menfch hie zeit lich/ und nach seinem absterben/ nicht wie das thume Diech/ als oberniegewesen/gehalten werde: Soist billich / vnnd loblich / daserihme felber zuvor/oder doch zum fall durch dienechfte Bes freundten sein Rubbettlin verschaffe/vnd dasselbige also vorsehe: Fürnemblich wann seine qualitäten und gefürter wandel seines lebens darnach beschaffen gewesen/das die posteritet seiner langs wirig in allen Ehren/ und Meritevolmente zugedeneken gutten fug und frat haben moge. Dann was fan ein Mann feinem Ches gemahel / oder dieselbige ihrem Mann / ingleichem die Rinder ihren Eltern / vund ein Freund dem andern für gröffere Ehr hie zeitlich erweisen/als die verstorbene Person ehrlich zur Erden bes stettigen / auch derselbigen ein langwerendes Gedenckzaichen auffeichten zulaffen/welches aller anderen Berlaffenschafft vor zuzichen. Ob nun wolen manchesmahl die Bneoften / von hoch und niderstands Personen reichlich angewendet werden / die eta wann fo wol von Saulen / als nicht weniger von Brabftainen/ vnnd gemahlten Epitaphien, in die offene Gottsacker schone ges dachtnuffenauffrichten laffen: Go werden doch diefelbige in wes nig Jahren vom Schnee/Regen/Sonnen / vnd Lufft alfo gers gentit / daß sie entweder verfallen / oder gar verfaulen / vnnd zu nicht werden. Deffwegenich für nohtwendig geacht/hierzu eis R ii

nen/zum Thail bedeekten Gottsacker/ nach meinen geringen Gedanckenzu Inventiren/vnd durch das Rupfferblat. N. 40. Uigentlich für Augen zustellen/ wie hernach mit mehrerm zus vernemmen.

## Sas Kupfferblat N. 40.

Das lupfferblate N.40. TB St an vier Orten der Eingang deß Wottsackers.

D. alda / anzwan Orten haben die Todtengrå, ber jhr Wohnung / doch ift es alfo zuversiehn / das ben ernantem. D. allein der Eingang: Bon dar aber fon den sie ober ein Stiegen in jhre obere Zimmer gelangen.

E. an vier Ecken deß Gebaws/ sennd die Gebain behaltnussen/ in welchen der Verstorbenen Außgegrabne Gebain ehrlich

auffbehalten werden.

P. vnd alfo an. s. Orten sennd grosse Fensier/ so auff die Gang respondieren/ dergestalt/ das wa man immer durch ermelte Gang passieren thut/ so sieht ein dergleichen Fensier im völliggen Gesicht/ welches ein seine Prospectiva macht.

m. sennd etliche Gang vor den Begrabnuffen / welche mit Pfeis

lern.

. vnterset/vnd gewölbt werden.

n. bedeuten. 160. bedeckte Begräbnussen/jedetsk. 10. Palmi lang/ vnd. 10. Palmi brait/gewölbt zwischen jeder Begräbnustals

O.O. sennd zierlich gemachte enserne Gåtter/dardurch sede Bes gräbnuß von der andern abgesondert bleibt. von. v. gegen. v. werden ingleichem enserne Gätter gemacht/damits durch ein Thur beschlossen/vund also deß verstorbenen Freundschafft den Schlüssel darzu in verwahrung nemmen möge. Eben dissen Verstand hates auch ben allen Begräbnussen/alßdann und auff diese weiß/kannicht allein von ansehenlicher Steinmehen Urbait/sonder auch von fünstlicher Mahleren/nach sedes belieben/den verstorbnen ein Epitaphium, und langsies hende Memoria auffgericht werden. Welches nicht allein sicher und wol verwahrt/sonder auch weder vom Regen/Schnee/Sonnen noch dem Wind kan versehrt/oder umbgeworfsen werden.

B. ein









B. ein Capella oder Kirchen/darinnen können groffe Herzen ihre Begräbnussen haben.

C. sennd vier Thuren zu ermelter Rirchen.

F. vier groffe Hoff / darinnen die gemeine Personen zur Erden bestattet werden. Im obrigen aber wird der Vernünfftige Architetto auß dem Grundriß alle Beschaffenheit vernemmen.

Diesen Pass nun wol und Christich zubeschließen/trag sich kein zweisel/der Runsibegirig beneben Gottselige Leser/werde solchen Ort/ben sedweiliger besuchung/in besondere Consideration ziehen/als ein gemeine Ruhsammer aller dexen/diedaselbsten einsommen/und shme fürbilden/als wann ein hartbeinen Sceletos (mit welchem man den Todt/Einst unter den vier letsten händeln der Welt præsiguriren thut) shome zuschrie/mit Wortten/soich auff ein Zeit gelesen,

Au erst ward ich ein Erdentlog/ Ram auff die Welt Nackent/ vnd Bloß; Rreuch widerumb in die Erden zwar/ Und werde/ was ich erstlich war/ Ulso gehts hie onden ins Gmain Ullen/weß Standes die auch sein/ Uuch/ die am wenigsten dran deneken/ Shussen ihrn lauffzletst hieher lencken, Drumb die ihr hie fürüber geht/ Denekt/ wie die Sach mit ons jest sieht; Ubie ich jest bin/ so werdt ihr werden; Ubie ihr jest seit/ war jeh auff Erden.

Der wird nun hergegen auch mit mir diesen Widerhall konnen ergehn lassen:

Gott gruß euch alle/ die ihr hie Alußruht nach großer Angst und Muh: K iij Ewer

## 78 Pritte Theyl/Gotteacker zuerbawen.

Ewer Leiber seyn ein fruchtbar Rern/
Die werden blühen Gott dem Herm/
Wann er wird fommen lobensam/
Und durch das Leben sedermann
Widrumb wol auß dem Staub auffrichten/
Machen Sünd/Zod und Höllzunichten/
Goruhet nun shr liebe Held:
Ich fom hernach wanns Gott gefellt.

EN N D E.









2569-591



